

iogr: 1240 ym Tibard) Tenerer

<36632913260019

<36632913260019

Bayer. Staatsbibliothek

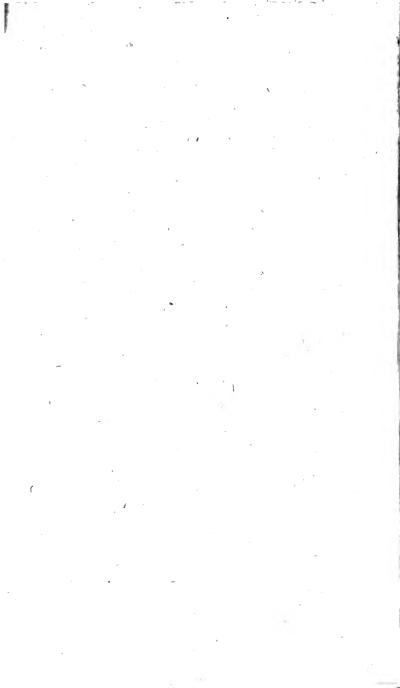

# Wibald von Stablo und Corvey,

(1098 - 1158)

## Abt, Staatsmann und Gelehrter.

R<sub>2</sub>

Bo n

Dr. Joh. Janffen.

BIBLIOTHECA REGIA MCNACENSIS.

> Bayerische Stac'sbibliothek Munchen

#### Borrebe.

Wibald ist bisher in ber Geschichte weniger hervorgehoben worden und boch war sein Leben und Wirken als Abt, Staatsmann und Gelehrter so vielseitig und segensreich, daß man ihn ben größten Männern bes zwölsten Jahrhunderts beigählen muß. Ich hoffte burch eine Monographie bieses Mannes einen Beitrag zu unserer Reichs - und Provinzialgeschichte jener Zeit liesern zu können.

Die Berichtigungen zu Erhard's Reg. Hist. Westf. habe ich in einer besondern Beilage nur beshalb zusammengestellt, um dem künftigen Fortsetzer dieser Regesten eine kleine Borarbeit zu geben; es werden in der Fortssetzung jedenfalls Nachträge zu den beiden bisherigen Banden geliefert werden muffen, da sich z. B. die Zeugen-

nummern ber westfälischen Bischöfe ichon für bie Stau- fenzeit allein um einige hunbert vermehren laffen. -

Den herren Afchbach, Böhmer, Ficker, Floß, Junkmann fage ich für manchen mir bei ber Arbeit freundlichst ertheilten Rath herzlichen Dank.

Xanten, 1854, April 10.

Dr. Joh. Janffen.

### Wibald,

#### Abt, Staatsmann und Gelehrter.

"Laboravit enim in regione nostra sicut vir praeliator suscitans zelum pro reparanda divina religione" Cod. W. ep. 60.

"Quod fama praedicat, operum censura declarat, quod persona tua plurimis ornata virtutibus admirabili constantia et fidei puritate praefulget atque difficilius a fidelitate imperii quam sol a sua claritate diacedit." Brief Triebrich's I. an RB. ep. 423.

"Totius philosophiae florem.. divinitatis et septem liberalium artium et omnium pedissequarum scientiam apud vos et armarium studio invenio aptissimum" ep. 146. Frörer hat sich in der deutschen Geschichte dadurch ein bleibendes Verdienst erworden, daß er zuerst auf die große und heilbringende Wirksamkeit aufmerksam gemacht, welche die geistlichen Fürsten des Mittelalters auf die Leitung und Gestaltung der Geschicke unseres Vaterlandes ausgeübt haben. Der Einsluß derselben auf die kirchliche, staatliche und gesellschaftliche Entwickelung unseres Volkes mag kaum hoch genug anzuschlagen sein. Aus dem Volke hervorgegangen wurden sie nicht durch Geburt, sondern meist durch ihre sittliche und geklige Tüchtigkeit auf einflußreiche Fürstenstühle berufen und waren dort in ihrem Wirken durch sein Familieninteresse beengt; an die Milde und Gerechtigkeit ihrer Regierung erinnert uns noch heute ein Sprichwort, welches gleichsam als Erfahrungssax von Jahrhunderten dasseht: "Unterm Krummstab ist gut wohnen."

Als zu verschiedenen Zeiten unser Baterland nach den einzelnen Boltsftämmen auseinander zu fallen drohte, haben sie sich vor den Riß gestellt und die Einheit gewahrt; durch ihre Metropolitan= und Diözesanverfassung haben sie lange Zeit die Sondergelüste der Laienfürsten zu vereiteln gewußt; durch ihre Bemühungen für die Ausbreitung des Christenthums dem Reighe ganze Provinzen gewonnen. Sie waren die Haupthebel zur Berbesserung der socialen Lage der untern Volkstlassen.

Gaben sie ben weltlichen Fürsten in personlicher Tapferkeit und Feldherrngröße Richts nach, so mußte die wissenschaftliche Bildung, die sie vor jenen voraus hatten, sie den Kaisern als Männer erscheinen lassen, die in die innere Politik einzugreifen und das Staatsleben zu regeln verstanden. Geiftliche Fürften waren deshalb auch die Rathgeber der tüchtigsten unserer Kaiser. Mögen auch viele unter diesen Fürsten in den hereinbrechenden langsährigen Streitigkeiten zwischen Kirche und Reich eine Parteistellung eingenommen baben, die mehr zum Schaben, als zu Rug' und Frommen unseres Vaterlandes ausgeschlagen ift, im Allgemeinen mußte doch grade ihre Stellung als hoher Würdenträger der Kirche und des Reiches zugleich, sie dazu befähigen und auffordern wo möglich die Eintracht zu erhalten zwischen beiden Gewalten und den Frieden zu vermitteln, wenn er gestört war. Auch in dieser Beziehung ist im Ganzen und Großen ihr Einfluß ohne Zweifel segenszreich gewesen.

So muß es uns erflärlich erscheinen, daß wir grade unter ben geistlichen Fürsten ben größten Männern unserer großen Vorzeit begegnen und zwar noch bis in weite Jahrhunberte hinein, bis dann aber endlich, durch mannigsache Verhältnisse gestaltet, auch für sie eine Zeit fam, wo sie Sonderinteressen verfolgend, ihrem Beruse untreu, an der Einheit der Kirche und des Reiches mäckelten, den Boden der geistlichen Gewalt des Papstes und den der weltlichen des Kaisers zu lockern suchten — dann aber auch von dem Gerichte der Geschichte ereilt wurden, welches in strenger Gerechtigseit Keinen verschont.

Doch nicht blos auf ben Erzftühlen und Bischofesigen fagen im Mittelalter jene einflugreichen Manner, auch unter ben Mebten ber Reichstlöfter finden wir beren eine große Unjahl vor. Ber aber unter biefen mochte ben Bergleich ausbalten fonnen mit Bibald, bem Abte von Stablo, Malmeby und Corvey? wer sich mit ihm meffen in bem großartigen Einfluß, ben er auf eine Reibe von Raifern und Papften ausgeubt; in seinen Berdienften, bie er fich langjabrig und vielfeitig um Rirche und Reich, um feine Rlofter erworben? wer mochte ihm gleichkommen in feinen Bemühungen um bie Biffenschaft und ihre Pflege? wer endlich ihn in feiner sittlichen Characterarone erreichen? Mit Liebe weilt beshalb ber Blid bes Geschichtsfreundes auf Wibalds Bild und mit einem boben Befühle ber Freude fann ber Deutsche insbesonbere fich bie Perfonlichfeit biefes Mannes vor bie Seele führen, ba er ibn ja ju ben Seinen gablt und ihn in ben Rrang feiner großen Borfahren einreiben fann.

Biele unserer großen Manner mogen felbft bem Ramen nach und unbefannt geblieben fein, ba bie Beschichte entweber ihre Thaten nicht verzeichnet, ober Schriftwerfe, bie bavon Runde bringen follten ben fpatern Befchlechtern, burch ben Reib ber Beit verloren gegangen; Unbere find und nur aus wenigen vereinzelten Nachrichten befannt und wir wurden bochftens aus ben vorhandenen einen burftigen Lebensumriß gieben fonnen, ber aber ber Ausführung und ber Farbe ermangeln mußte. Bibalb bat ein gludlicheres Geschid. Von ibm ift und eine Quelle erhalten, wie fie und nur von wenigen Dannern unferer Borgeit ju Gebote ftebt, und bie es uns ermöglicht nicht nur einen Bericht zu geben von feinen Thaten, fonbern auch in fein inneres Seelenleben einzubringen und bort nach ben gebeimen Triebfedern feines Sandelns zu forfchen, eine Quelle, worin fich Wibald felber enthüllt, die und ibn verfolgen läßt in ben verschiedenen Beziehungen bes Lebens, worin er als Chrift, Staatsmann, Abt und Gelehrter geftanden, und bie um fo ungetrubter flieft, ale fie nie bazu bestimmt gemefen ber Deffentlichfeit übergeben zu werben. Es ift ber umfaffende, durch den unermudlichen Fleiß zweier gelehrten Benebictiner berausgegebene Codex Wibaldinus 1); er enthalt an funfhundert Briefe, Staatsichriften, Auffage, Depeiden aller Urt, bie uber bas innere politische Leben tiefern Aufschluß geben, als es die Beschichtschreiber ber Beit, benen boch nur ber Bang ber öffentlichen Begebenheiten vorlag, ju thun vermogen. Dbgleich die Sammlung größtentheils nur ben furgen Zeitraum von zwölf Jahren (1146 - 1158) umfaßt, wird man fie boch ben beften Duellen bes zwölften Jahrhunderts beigablen muffen. In ihr wird und eine Reibe von einflußreichen Perfonlichkeiten vorgeführt, von benen viele noch einer speziellen Biographie bedürfen werden, bevor von einer allfeitig aufgefaßten und burchgeführten Beschichte bieses Jahrhunberte bie Rebe fein fann; wir wollen nur an Anselm von Savelberg, an Arnold von Wied, an hartwich von Bremen Für ben Staatsmann und Juriften ift fie von groerinnern.

<sup>1)</sup> Veterum Scriptt. et Monumentt. ampliss. collectio t. II. opera Edmundi Martene et Ursini Durand. Parisiis 1724.

ßer Bedeutung und zubem von nicht geringer Wichtigkeit für die Sitten= und Culturgeschichte jener Zeit. Wir können sie dem Zwecke unserer Arbeit gemäß nur in ihrem Berhältniß zu Wibald betrachten; in einem Anhange werden wir einen kurzen Inhalt der Briefe angeben und die Chronologie der= selben möglichst genau festzustellen versuchen.

Wichtige Nachrichten über Wibald liegen uns außerdem in den zahlreichen Urkunden vor, die er selber verfaßt, oder die für ihn sind ausgefertigt worden. Dürftig dagegen sind die Berichte der gleichzeitigen Schriftsteller, was uns aber nicht wundern darf. Das Bewußtsein der Einheit des Vaterlandes lag so tief in deren Brust, daß sie in ihren Erzählungen nur den in den Vordergrund zogen, der diese Einheit repräsentirte; alle Diener, die dem Herrscher zu Rathe gingen in guten und in bösen Tagen, die für ihn kämpsten und stritten, aber sich selber nur als Glieder eines großen Ganzen betrachteten, wurden auch von den Geschichtschern als solche angesehen, die nur für die Ehre und Größe des Kaisers gewirkt, in dessen Ehre und Größe aber ihre eigene gefunden.

Petrus Diaconus ist es allein, ber uns einen furzen Lebensabschmitt Wibalds aussührlicher erzählt, wozu ihn ber Plan seines Werkes nöthigte; einzelne Angaben werden wir in den Annalen von Corvey, in Otto von Freising u. s. w. sinden. Was das von Paullini herausgegebene Chronicon Huxariense<sup>2</sup>) über Wibald berichtet, trägt zu sehr den Character einer Stilprobe des elenden Geschichtsverstümmlers des 17. Jahrhunderts, als daß es auch nur einige Verücksichtigung verdiente. Manches ist übrigens nicht ohne Geist geschrieben, wosür wir nur auf die schöne Rede verweisen, die er den Wibald im Kloster zu Hörter über Erziehung und Jugendunterricht halten läßt. 3)

S. 1 . Wibalb 1) ftammte aus einer Familie, die in einem Bo-

<sup>2)</sup> In Rerum et Antiq. Germ. Syntagm.

<sup>3)</sup> Ein trefflicher Auffat über Wibalb findet fich in ben hiftor.- pol. Blatt. Bb. 26.

<sup>&#</sup>x27;) Wir finden ben Namen unter verschiedenen Schreibarten als Bibald, Bicbald, Bicbold, Bicbold, Bincbold in ben Briefen und Ur-

rigkeitsverhältniß zu ber im bamaligen Herzogthum Lothringen <sup>2</sup>) gelegenen Reichsabtei Stablo stand; spätere Schriftfeller wähnten das ruhmvolle Andenken des Mannes noch zu ershöhen wenn sie ihn als einen Sprößling des edlen Geschlechtes de Pradt bezeichneten: eine Angabe, die als unhistorisch zurückgewiesen werden muß. <sup>3</sup>) Im Frühlinge <sup>4</sup>) des Jahres 1098 <sup>5</sup>)

funden vor. Erflärlich baber, bag man, wie es unter andern Meibom gethan, aus einer Perfon mehrere gemacht. (Meibom. rer. Germ. I., 761 - 62; Bergl, Hist. rei litter. ord. S. Bened. I. Ind. s. v.) Ale Abt von Monte Caffino fdrieb er fich Guibalb nach Gitte ber Italiener (epp. 1-5. Muratori rer. Ital. script. IV, 662 fil.); auch in einem Briefe an einen frangofifchen Abt (ep. 169). Der Scholafter Manegolb aus Paberborn wollte ibn bereben fich immer Guibald zu ichreiben (ep. 146), aber Bibalb fertigte ihn ab: "Causaris, fchreibt er ihm, quod in principio nominis mei tres vocales contra recte scribendi rationem conjunctae sint, quarum duae insertae pro consonantibus ponuntur et nomen trisyllabum efficiunt. Tu putas id regulariter non posse fieri et postulas, ut prima nominis littera U vel separata vim vocalis, vel juncta sequenti et eidem vim consonantis obtineat et nomen tetrasyllabum fiat. Verum scholastice: si possunt in nomine proprio sive appellatorio duae consonantes ante vocalem jungi, sicut gnato, gnevis, spiro, flores, fructus, cur duae vocales loco consonantium positae conglutinari et conflari non possint? Sed ut me tua quaestione liberem et vel iratus vel pla catus a me recedas latinis litteris barbara nomina stringi non possunt et nos Germanici sumus, non Galli Comati, qui in talibus nominibus G pro U anteriori ponunt." ep. 147.

<sup>2</sup>) "Lotharingia, quae nos genuit, educavit et provexit." ep. 305. Petr. Diac. Chron. Casinense. IV, 124.

8) Bemerten wir zuerft, bag bie verschiebenen Angaben bes Franc Laur. Malmund. Prior (Archiv fur altere beutsche Geschichte, IV. 434) er mare aus bem Gefchlechte de Fizen und bie bes Joannes Stabul. Sti Laur. monachus (Martene, l. c. II, 155) er mare aus bem Befolechte de Prato entsproffen, und ju feinem Zweifel über Bibalbs Das de Prato ift in de Fizen (v. Figen - Rifen-Kamilie berechtigen. Bifen-Wifen) offenbar nur übersett, in ähnlicher Beife wie die Franzofen biefelbe Familie la famille des du Pre benennen (Hist. litter de la France, XII, 550). Allein beibe genannte Chroniften (bie von Rit im Archiv l. c. aufgeworfene Frage, ob nicht unter ihnen ein und berfelbe Autor zu verstehen fei, ift verneinend zu beantworten. Bergl. De Nous Etudes hist. sur l'ancien pays de Stavelot et Malmedy, Ind. s. v.) lebten in gang fpaten Sahrhunberten (Franc. Laur. ftarb 1650); es find Lutticher, bie fo Bieles, mas in ihrem Lande gu einer Berühmtbeit aegetommen, auf St. Lambert, be Prabt u. f. w. Burudguführen fuchen;

wurde er geboren. Seinen Bruber Erchenbert, ber in ber Nähe von Stablo wohnte, sinden wir in einigen Urfunden als Zeugen vor; fälschlich behauptet Schlosser, daß er ein Kanzler Conrads III. gewesen. 6) Ein zweiter Bruber Erlesbald begegnet uns in einigen Urfunden als Kaplan Wibalds

es find Angehörige jener Rlofter, worin Bibalb fo Großes geleiftet, bag er auch ben fpateften Wefchlechtern als eine Bierbe berfelben erfchien und biefe wol ber Berfuchung unterliegen fonnten feinen Namen mit einer erlauchten Kamilie in Berbindung ju bringen; vielleicht fonnten wir gar, auf Analogien une ftugend, muthmagen es batten jene Chroniften fich Dant und Schut fur ihre Rlofter von biefer Familie baburch gu erwerben gestrebt, bag fie eine im amolften Sabrbundert fo überaus bervorftechende Verfonlichteit als glorreichen Borfabren berfelben bezeichneten. In gleichzeitigen Berichten aber liegt für ihre Ungabe feine Stupe por; bag Ligurinus poëta (Reuber, lib. IV, v. 328) ben Bibalb clara stirpe creatum nennt fann bei bem befannten Character Diefer Quelle. (bie, mare fie auch gleichzeitig, fast feinen bistorifden Berth bat, mabrscheinlich aber aus ber Fabrit von Conrad Celtes stammt) ihr nicht gunftig gebeutet werben. Wenn Bibalb ep. 86 fagt: Si Stabulensis ecclesia nos egenos de pulvere non suscitasset et de stercore erexisset pauperes, ut sedeamus cum principibus (er fpricht also nicht im muftifchen Ginne), fo läßt bas wol nicht auf eine Abstammung von bem berühmten Gefchlecht be Prabt ichliegen, ebenwenig wenn er in ep. 148 bem Ergbischof Bartwich von Bremen unter andern Grunden, mesbalb er für ben bortigen Ergftuhl fich nicht befähigt erachte, auch anführt, quia de natalibus subtilissime disputatur. Bibalde Bruder tommen einigemale als Zeugen in Urfunden vor, aber unter ihrem blogen Bornamen, mahrend fich boch in benfelben Urfunden für andere Beugen Beifugungen finden wie de Longia, de Loregeis u. f. w. (Mart. II. 107, 116) und mahrend mirkliche Mitglieber ber Familie de Prato fich immer als folche bezeichnen. (Bergl. Urfunden bei Miraeus, Opp. dipl. I, 276-77; 92 - 93; 93 - 94. Urf. bei Saffé Conrad III, Beil. II, Rro. I). gebt vielmehr grabe aus biefen Urfunden bervor, daß biefe Bruder Borige bes Stabloer Rloftere gemefen, indem fie gwifchen ben Angehörigen beffelben aufgezählt und de familia ecclesiae genannt merben.

<sup>4) &</sup>quot;vere natus" ep. 147.

<sup>5)</sup> Dieses Jahr können wir jeboch nur gemäß einer Angabe bes Franc. Laur. (Archiv L. c.) feststellen, wonach Bibalb im 33. Jahre Abt geworden; er erhielt bie Burbe gegen Ende bes Jahres 1130.

<sup>6)</sup> ep. Coelest papae Mart. II, 117 und Carta Wib. l. c. 108, 116. Die Angabe Schloffers (Weltgeschichte in zusammenhängender Erzählung, Bb. 3. Th. I. S. 288) stüpt sich auf ein verkehrtes Berständniß von epp. 70, 220. Bergl. Note 8.

und Archivbewahrer von Stablo; zuweilen ging er seinem Bruder in Reichsgeschäften zur Hand und wurde nach beffen Tode zum Abt von Stablo gewählt. 7) Irrig hat man Hadwida, eine Aebtissinn von Effen und Geresheim, als Schwester Wibalds bezeichnet.8)

S. II. Schon im zarten Jugenbalter wurde Bibatb ben Mönchen von Stablo zur Erziehung übergeben und er scheint bort fern vom Weltgeräusche eine Reihe von Jahren verlebt zu haben; hier in ber Stille bilbete sich fein Talent aus, hier reifte sein Character, ben er später im Gewühle bes Lebens erprobte.

Häufig gedachte Wibald noch im späteren Leben, wenn er unter der Last der Geschäfte Augenblicke der Ruhe und Erhostung suchte, in liebevoller Erinnerung jener glücklichen Jugendsiahre und segnete das Kloster, "seine Mutter, Erzieherin und Amme, die ihn mit der Milch der Frömmigkeit genährt und großzgezogen hatte."1) Als er schon hochgestiegen war in der Gunst der Kaiser und Päpste und er mit gewaltiger Thatkraft nicht selten die wichtigsten Angelegenheiten des Reiches leitete, da schwebte ihm immer noch das Bild seines ersten Lehrers Rein-

<sup>7)</sup> Carta Wib. Mart. II, 108, 116. Litterae Wib. l. c. p. 125. Als Abgesandter Bibalbs an Carbinal Guibo epp. 47, 48, wo unter frater noster proprius sicherlich fein anderer zu versteben, ba wir ihn auch sonst in solchen Geschäften thätig sinden. Bergl. epp. 41, 191, 275. Erlebaldi abbatis Const. Mart. II, 130.

<sup>8)</sup> Habwida war die Schwester Arnolds von Wied, des Kanzlers Conrad's III. Bergl. Simons, Die Doppelfirche zu Schwarzrheindorf, Einweihungsurkunde p. 10. Lacomblet, Urkb. I., 389, 445, 460. Bon Wibald, der mit ihrem Bruder in engster Freundschaft stand, liegen zwei Briefe an sie vor, worin er ihr nach der gewöhnlichen Klostersitte den Ramen "Schwester" beilegt, woher der erwähnte Irrihum bet De Nous I. c. p. 219 entstand. Aber schon aus den Worten des ep-79 "quando abest (Arnold befand sich damals nämlich mit dem Köntg Conrad III. auf dem Kreuzzuge in Palästina, Otto Fris. Gest. Frid. I, cap. 58) germanus tuus regiae curiae Cancellarius" (dies deutete dann fälschlich Schlosser auf Widalds Bruder Erchenbert) und aus der ganzen Kebe, die Wibald der Hadwida in den Mund legt "homo ille carissimus et in numero fratrum carnalium susceptus et adscriptus" u. s. w. gest das Irrige der Angabe hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) epp. 78, 300, 365, 41.

bard por Mugen, ber arm an Butern, aber an Berbienften reich, Tag und Racht ausfülle mit ber Betrachtung ber Befege bes herrn und Feind seines eigenen Fleisches ein Beispiel gro-Ber Enthaltsamfeit aufftelle. 2) Innige Freundschaft verfnüpfte ibn mit feinem Lehrer mabrend feines gangen Lebens und mit erhebendem Gefühle tonnen wir die Briefe lefen, die fie, beide icon im vorgerudten Alter, mit einander gewechselt: uneigennütige und maaflose Liebe spricht aus allen jum Bergen. Reinhard aber vergaß auch als Freund seine frubere Stellung ale Lebrer nicht; mit vaterlicher Sorgfalt, Die Bibalb bantbar anerfannte, ermabnte er feinen ebemaligen Schuler bei all' feinen Burben und Ehrenstellen die Tugend ber driftlichen Demuth, Die ben Menschen wahrhaft abele, beftanbig zu üben. 3) Bibalbe ganges leben bezeugt une wie febr er ben Ermahnungen feines geliebten Lehrers nachzufommen ftrebte.

Als er mit den Elementen des Wissens befannt geworden, begab sich Wibald nach Lüttich, wo er an der dortigen, damals so berühmten, Stiftsschule seine Studien fortsette. Für die Zeitbestimmung wissen wir nur, daß er dieselbe noch im Jahre 1115 besuchte. Dort studirte er die sogenannten sieben freien Künste: Grammatif, Rhetorif und Dialectif, Arithmethif, Geometrie, Musif und Astronomie und war nach dem Urtheile des Petrus Diaconus vollständig in allen unterrichtet. Werten bei Gelber erzählt uns, daß er neben diesen Künsten auch Borlesungen über Medicin und Acerbau gehört und von höchst gelehrten und vom kirchlichen Geiste getragenen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ep. 33.

<sup>8)</sup> epp. 12, 34, 35, 36, 119. Reinhard wurde später Abt bes Klofters Reinhausen, worüber uns eine kleine Schrift von ihm ausbewahrt ist (Leibnit Scriptt. rerum Brunsv. I, 703. Introd. art. 43).

<sup>4)</sup> Er schreibt ep. 371 "ante annos ferme triginta septem quum essemus pueri sub scholari disciplina in praedicta civitate (Leodiensi) constituti ... Daß dieser Brief im J. 1152 geschrieben, Wibald bemnach sich 1115 zu Lüttich besand, geht hervor aus den Worten "ante annos sedecim nos... praenominatam ecclesiam de Heran eidem abbati concessimus;" es ist nämlich die hierauf bezügliche Urkunde im J. 1136 ausgestellt. Dipl. Wib. Mart. II, 95—96.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Petr. Diac. IV, 124.

Männern in ben theologischen Wissenschaften unterwiesen worben sei, 6) ohne daß sich aber irgend eine Angabe auffinden läßt ob und welche Universität er besuchte. Boll von Bisbegierde warf sich Wibald mit unermüdlichem Fleiße auf verschiedene Fächer des menschlichen Wissens, durchlas viele Werke und Commentare in der Theologie und Profanliteratur; sein großes Talent wollte in jugendlicher Begeisterung nirgends Schwierigkeiten sinden: aber ihn lehrte ein reiferes Alter, daß Studieneiser, lobenswerth an sich, doch nur in einem beschränketen Kreise sich versuchen dürfe, um wahre Früchte hervorbringen zu können, daß eine wechselvolle und bunte Lectüre, so groß auch das Bergnügen sei, welches sie gewähre, doch nur geringen Rugen schaffe; Geist und Gemüth mehr liebefose und ergöße, als nähre und unterrichte. 7)

Und hier halten wir es benn am passenden Orte über Wibalds wissenschaftliche Bildung und wissenschaftliches Birefen zu sprechen und so das dritte Pradifat, welches wir ihm auf bem Titel unserer Arbeit beigelegt haben zu rechtfertigen; die beiben andern werden wir durch ben ganzen spatern Berelauf seines Lebens gerechtfertigt finden.

Wibald ift ohne Zweifel ben gelehrtesten Männern seiner Zeit beizuzählen und wenn von ben Berdiensten gesprochen wird, welche sich die katholische Kirche um die Ausbreitung ber Biffenschaft erworben, wenn die Männer genannt werden, die

<sup>6) &</sup>quot;Artes, quae dicuntur liberales et cetera, quae de medicina et agricultura scribuntur ab optimis praeceptoribus accepi, divinarum expositionem a catholicis et doctissimis viris, minus quam deceret, studiose audivi." ep. 147.

<sup>7) &</sup>quot;multorum tractatus et commentarios tam in divina quam in saeculari litteratura perlegi, sed vaga et multiplex lectio quantum adfert voluptatis, tantum aufert utilitatis. Physico loquor. Cacostomacha sunt plura et diversa fercula et onerant valetudinem potius quam reficiunt. Ad consuetos et simplices cibos remittuntur, qui peregrinis et variis aegrotare coeperunt; "unb weiter unten "multiplex lectio et summis labiis degustata mulcet animum, non pascit; delectat, non instruit. Est quaedam avaritia in scientia, unde et primi parentes tentati sunt... Multa discuntur non propter studium, sed propter curiositatem, non ut simus meliores, sed superbiores. Scientia enim inflat, charitas aedificat." ep. 147.

im Mittelaster durch ihre vielfachen Bemühungen für die Erhaltung der Schätze bes classischen Alterthums sich unsterblich
gemacht, dann wird auch er als Stern erster Größe leuchten,
zu dem die Kirche, das Kloster von Stablo und Corvey mit
wahrem Stolze hinaufblicken können. Ist es auch unmöglich in
unsern Tagen noch ein vollständiges Bild zu entwerfen von
seinem literarischen Wirfen, so werden doch die wenigen vereinzelten Farben, die wir zusammensuchen und auftragen können, hinlänglich genügen uns eine Vorstellung zu geben von
welch' großem Umfange und von welcher Bedeutung es gewesen sein muß.

Dbichon er mitten im Strome ber Beichafte, als unermublichfter und fundigfter Staatsmann mehrerer Raifer, Gefanbter in Rom und in Constantinovel, Admiral und Feldberr im Rriege. Borfteber mehrerer Rlöfter wirfte, fo nahm boch nie feine Liebe gu ben Biffenschaften ab, in ihrer Vflege und Forberung erholte fich fein ermatteter Beift, aus ihnen fcopfte er neue Rraft zum muthi-36m war Thatigfeit Leben und bochfter Lebensgen Wirfen. genuß; er geizte mit ber Zeit und wufte fo auch ben bringenbsten und forgfamft verwalteten Beichaften noch Stunden abzugewinnen mo er ben Studien lebte um burch eifriges Lefen, Betrachten und Schreiben immer neue Rabrung ju finben gur Kräftigung und Beredlung feines gefammten Geelen= Roch im fpaten Alter ftellte er Bebachtnifübungen an, burchlas, wie er und felbst erzählt, schwierige und verwidelte Werfe und suchte bann, nachbem er bas Buch bei Seite gelegt, wichtige Stellen, Beweisführungen, Disputirregeln und Schlußichlingen auswendig zu wiederholen. munterndes Beispiel zur Nachahmung galt ibm bier Cato, ber im Greisenalter noch Griechisch gelernt und im 86. Jahre fei= nes Lebens fich noch mit vollem Gedachtnig vertheibigt habe.8) Manchmal finden wir ibn in einsamer Rlofterzelle, "ben öffent= lichen Beschäften einige nachtliche Stunden rauben,9)" um feine

<sup>8)</sup> Auch hierüber fpricht er ausführlich in ep. 147.

<sup>9) &</sup>quot;ut delectionem tuam fortius inflammarum et studia in te accenderem furatus sum publicis actionibus nocturnas horas, in quibus tibi responderem," ep. 147 und am Schluß: "epistolam tibi remitto inter curas et multiplices labores duarum noctium lucubratiunculis effusam."

jungeren Freunde gur ernften Betreibung ber Biffenichaft gu ermahnen, zugleich aber ihnen bringend ans Berg zu legen, baß nur Liebe ju Gott, nicht eitle Rubmfucht fie in ihrem Streben bestimmen moge; er sucht ihnen die rechte Methode bes Studiums zu entwideln, fie vor Abwegen in bemfelben zu warnen und ihnen Demuth anzuempfehlen ale bie ichonfte Verle, bie ben Krang bes wahren Biffens ichmude. 10) wenn fie läffiger wurden im Schreiben an ibn, branate er von Reuem und beflagte fich, daß fie ihn der fugen schriftlichen Unterredung mit seinen Freunden beraubten, die ihm boch Beimath, Troft und Stute fei. "Bieberum, fo beifit es in einem feiner Briefe an einen jungern Freund, wiederum ergreifen wir die Feber, um beinen Gifer rege ju halten und Antwort von bir zu erbitten, um wechselseitigen Anschluß inftanbig zu fleben . . . . Unfer Beispiel forbere bich bazu auf, rege beine Rachahmung an, entgunde beine liebende Gorg-Wir, burch fo wichtige und fo fummervolle Befchaftigungen nach verschiedenen Seiten in Anspruch genommen, sammeln ben Beift, schreiben mit eigener Sand und bu -Jungling noch, frei von Geschäften, bift faumselig und trage !"11) Wie febr mag ein fur die Studien fo begeifteter, in der Rirde und im Reiche mabrend einer langen Lebensperiode fo einflugreicher Mann auf die Jugend gewirft, welche Talente bervorgeloct und ausgebildet haben! Sunderte mögen wol bei bem allgemeinen Mangel an Buchern zu ben Schulen geftromt fein, die er zu Stablo und Corven mit fo mufterhafter Sorgfalt verwalten ließ. Wie viel mag er fur die Pflege ber Bifsenichaft gewirft haben im Bunde mit feinen vielen gelehrten und einfluftreichen Freunden.

Diese Freunde verdienen wol, daß wir uns etwas genauer mit ihnen beschäftigen und selbst auf die Gefahr einer fleinen Digression bin uns in flüchtigen Zugen einige Momente

<sup>10)</sup> Bergl. ep. 147.

<sup>&</sup>quot;I) "Scribimus tibi en altera vice et studium tuum excitamus et responsionem sollicitamus et vicissitudinem flagitamus . . . Provocet te nostrum exemplum, incitet imitatio, accendet sollicitudo. Tantis et tam amaris occupationibus distracti animum colligimus, manu propria scribimus et tu juvenis et expeditus cessas!" ep. 106.

ibred lebens vergegenwärtigen. Go fei benn von allen querft ber große Bifchof Unfelm von Savelberg, ber fpatere Ergbischof von Ravenna, genannt. Mit ibm batte Wibalb schon in frühefter Jugend enge Bande ber Freundschaft ge= schlossen und biese Bande haben sich auch nie wieder gelodert: er hielt ibn im fpatern Leben fo werth, bag er fich, ichreibt er, arm bunten murbe, wenn er auch im Befite ber gangen Welt ware, ibn aber nicht jum Freunde befage. Beibe Freunde baben im Staateleben immer jufammen geftanden und eine und dieselbe Politif, die auf die Aufrechthaltung des Friedens zwischen ber geiftlichen und weltlichen Gewalt bingielte, mit Ausdauer und Confequeng zu verfolgen geftrebt. Nächst Wibald ift Unfelm wohl ber einflugreichfte Staatsmann feiner Beit gewesen; er war zugegen auf beiben Feldzugen Lothar's III in Italien, wurde von diesem und fväter von Kriedrich I ale Gefandter nach Conftantinopel geschickt, machte unter Conrad III mit Wibald Gefandichaftereifen zum Papfte, nabm am Wendenkreuzzuge Theil und war febr baufig in der Umgebung ber Raifer, wie und bas bie gablreichen Urfunden gei= gen, in benen er ale Zeuge auftritt. Wie febr Wibald bie ftaatemannische Tüchtigfeit und ben politischen Blid Unselm's murbigte, gebt aus einem Briefe bervor, in dem er in einer brangvollen Zeit, ale in Rom Aufrubr berrichte, bei der Abwesen= beit Conrad's III auf bem Kreugzuge bie Reichsvermeserschaft - wenn fie ibm auch nicht formlich und feierlich war übertragen worden - auf seinen Schultern rubte; bei seinem Freunde um eine lange und geheime Unterredung nachsucht über ben Buftand ber romischen Rirche, über Die Stellung bes Reiches und bie Lage ber gangen Welt "benn er ware faft ber Einzige, ober unter febr Wenigen ber Gine, ber es verftande über folche Ungelegenheiten einen Weg ber Betrachtung einzulenken und auf ihm zu wandeln."

Anselm's theologische Werke zeichnen sich durch Gelehrsamkeit, Klarheit des Blides und einen echt milden katholischen Geist aus; er gehörte der mystischen Richtung seiner Zeit an, fühlte sich vom Erhabenen und Geheimnisvollen in der Religion tief angezogen und zog sich gern zurud in seine eigene innere Welt, um da in stiller Thätigkeit mit dem Uebersinnlichen sich zu beschäftigen. Mit Wibald hatte er auch in wissenschaftlicher Beziehung einen regen Verkehr. Einst hatte der erstere die Frage über die Erschaffung der Engel zu einem nähern Studium gemacht und beabsichtigte seine Arbeit dem Freunde vorzulegen, um ihn zur Antwort zu nöthigen und seinen wissenschaftlichen Eifer zu heben, seinerseits wollte er sich denn auch dessen Untersuchung, Beweissührung und Gründe: "über die positive Gerechtigkeit" erbitten, damit auch er sich sei es nun, daß er beistimmen oder Gegengründe vorbringen könne, wach und rege halte. 12)

Es sei hier ferner Hartwich, der Graf von Stade und spätere Erzbischof von Bremen genannt, der durch den befannten Investiturstreit mit Heinrich dem Löwen unter Friedrich I zu großer Berühmtheit gelangte. Auch er scheint für wissenschaftliche Bestrebungen großes Interesse genommen zu haben. Auf einem Besuche im Corveyer Rloster durchmusterte er die dortige von Wibald eingerichtete Bibliothef, äußerte sich darüber sehr lobend in einem Briese an seinen Freund und versprach längere Zeit in Corvey zu verweilen, um sich dort gelehrten Studien zu widmen. Wibald dankt ihm für

<sup>12)</sup> epp. 131 (p. 309), 141, 142, 235. Bergl. epp. 139, 140, 164, 166, 208, 385. Anfelm Schreibt an Wibalb in ep. 235 er mare Jest bes Staatelebens mube und giebe fich wieber in feine innere Belt gurud. Es folgt eine Stelle, bie uns auch auf bas bischöfliche Wirten bes großen Mannes ichliegen läßt. "In praesepio meo Havelberg pauper Christi cum fratribus meis pauperibus Christi maneo, ubi alii turrim fortitudinis aedificant a facie inimici, alii sunt in excubiis ad defendendum contra insultus paganorum, alii divinis obsequiis mancipati quotidie martyrium exspectant, alii animas suas Deo reddendas jejuniis et orationibus purificant, alii lectionibus vacantes et sanctis meditationibus insistentes et sanctorum vitam et exempla imitantes seipsos exercitant, at omnes nudi ac pauperes nudum ac pauperem Christum, quantum possumus, sequimur. Satis lusumus, de reliquo res seria agatur. Anfelm's Staatsleben geht aus ben bei Jaffé Lothar III, 261, XV. und Conrad III, 278, XVII. mit fo bankenswertbem Alethe und großer Genauigkeit Bufammengestellten Documenten bervor. Bergl. Otto Fris. Gest. Frid, I, lib. II, cap. 11 und 21. Radev. Gest. Frid. I, lib. II, cap. 3, 14. Anfelms Werke bei D'Achery, Spicil. vett. Scriptt. t. I, 161-207 (Paris fer Ausg. von 1723). Petz, Thes, t. IV, pars II, 76-117. Bergl. Schrödb's Kircheng, Tb. 29. S. 383 - 398.

feine rege Theilnahme und bricht bann in Worte aus, bie feinen Studieneifer fo recht befunden: "D fonnten mir boch leben, fdreibt er, betrachten, ber Rube, bes Friedens und ber Duge genießen, um une in biefen Studien gegenseitig ju üben, angufpornen, ju lebren und ju lernen; um fo beglückter wurde bann unfer Leben fein, je naber es im Berfteben und im Berbienen an Gott binanrudte und entfernter mare von bem schmutigen Abgrunde biefer Welt. Romme boch und nabre beinen Beift, ehre bas Priefterthum, unterrichte ben Clerus, fraftige ben Orben, breite aus bas religiofe Bebeimnig."18) Diefe letten Worte beuten ohne Zweifel auf bie vielfachen Bemühungen Sartwich's bin bas Chriftenthum in ben flavischen Begenden zu verbreiten. Gine Berfammlung ber Bifcofe, die er einft ausgeschrieben, scheint behufs reifli= der Berathung gur Erreichung biefes Bieles beftimmt gewefen zu fein. Wibald versprach seine Theilnahme, zweifelte aber ob bie Berfammlung ju Stande fommen murbe, ba er ficher erfahren, bag bie Bifchofe von Munfter und Paderborn nicht erscheinen wurden. Er freue fich innig barüber, fagt er, daß fich bas driftliche Liebesfeuer in Bartwich's Seele entgundet, fpricht aber traurigen Bemuthes die Furcht aus, bag bie bamaligen Beitumftande feinem unermublichen Streben und ber Glut feines Gifere ungunftig waren und bag er, wenn er fein Werf beginne vielleicht mit dem Propheten: "Ich bin allein gelaffen" ausrufen fonne. 14) Bibalbe Ahnung ift vielfach in Erfüllung gegangen, aber nichts bestoweniger bat Sartwich, obgleich auf fich beschränft, Großes geleistet, wie benn überhaupt in jenen Jahrhunderten bem

<sup>18) &</sup>quot;Utinam vivamus, utinam videamus, utinam pace, quiete et otio frui valeamus et in his studiis nos invicem exercere, exacuere et aut doceri aut docere possimus; quae vita tanto esset beatior, quanto esset ad videndum et promerendum (aus einer alten hanbichrift steht in meinem Exemplar deo an den Rand geschrieben, was ich in die Uebersehung ausgenommen habe,) propinquior et ab hujus mundi coenulenta voragine remotior. Venite igitur et pascite animam vestram, honorate sacerdotium, instruite clerum, firmate ordinem, propagate sacramentum." ep. 241.

<sup>14)</sup> ep. 241. Bergl. epp. 148, 164, 323, 327.

Individuum ein ungleich größerer Birfungefreis offen ftand, als das in andern Zeiten unter complicirteren Berhaltniffen ber Kall.

Bu ben Jugenbfreunden Wibalb's geborte auch ber berühmte Kangler und Erzbischof Arnold von Wied. Mit ihm ift Wibald in feinem Staatsleben wol am baufigften gufammen getroffen; Gefanbichaftereisen werben von Beiben mit einander unternommen. Bedenfen wir aber, bag Wibald es war, ber bie Staatefdriften und Depefchen anfertigte, Die bann burch bie Sand bes Ranglers gingen, um zu ihrer Bestimmung zu gelangen, wobei er jedoch feinem Freunde die Erlaubniß gab gu andern und wegzustreichen, wie es ihm gut ichien, benn "er mare nicht aus ber Schule bes Pythagoras, bag er feine Buborer auf feine Worte zu schworen zwinge" - fo werden wir jebenfalls auf einen überwiegenden Einfluß Wibald's im politifchen Leben ichließen muffen, wofur uns auch Arnold's Worte jum Belege bienen, bie er feinem Freunde bei Belegenheit einer Gefanbichaftereise ichreibt, die fie mit einander antreten follten: "Du bift ber Gefandichaft allein ichon gewachsen; ich wurde bei Dir nur bie Rolle eines Boten übernehmen fonnen. ber in Deiner Gegenwart Nichts thate, Richts fprache; ober ich murbe, wollt' ich fprechen, nur meine Unfenntniß gur Schau tragen."

Ueber Arnold's wissenschaftliche Bildung liegen in ben Briefen wenige Anzeichen vor; Wibald lobt seine Kenntniß im Kirchenrecht, aber grade bei einer Gelegenheit, wo er sich auf seines Freundes Bitte genöthigt fand ihm canonische Bestimmungen zu erklären. Ein anderes Mal verlangt er von Wibald er solle im Namen des Königs für Probst Theodald von Kanten sich beim Papste verwenden, damit es diesem zugestanden würde auch in Cöln in gleicher Würde zu fungiren, wenn dort die Wahl auf ihn siele. Aber Wibald antwortete ihm: das sei gegen canonisches Recht und es gezieme der Majestät eines Königs nicht Etwas zu verlangen, was ihm mit Fug könnte abgesprochen werden. Die auf einem Felsen gegründete römische Kirche stoße nicht die Gesetze um, welche sie einmal aufgestellt; Wiedersprechendes suche sie in keiner Weise zu bestätigen, wol aber psiege sie von ihren Bestimmungen, wenn auf Zeit,

Drt, Sache und Perfon Rudficht genommen werben muffe, ju bispenfiren, ihre Decrete zu milbern und baburch gleichsam einen Berluft zu erdulben. Er brauche ihm bierin nicht grade wegen feiner Renntnig im Rirchenrecht Glauben zu ichenfen, aber wegen ber vielen Erfahrungen, die er in biefer Begiebung icon in feinem Leben gemacht batte.

Kur Arnold's Character ift eine Stelle bezeichnend, mo Wibald ibm murrisches Betragen vorwirft. Er batte wol. schrieb er ihm nach seiner Rudfehr aus bem beiligen Lande im vertraulichen Ton, im Jordan fein murrifches Wefen nicht abwaschen fonnen, benn er bringe es eben fo trube, wie es fruber gemefen, mit fich jurud.

Urnold führte fonft ein vielbewegtes Leben; er war auf bem Kreuzzuge Conrad's III und auf mehreren Feldzugen zu-Muth und Tapferfeit zeichneten ihn aus und biefe befundete er besonders gleich nach feiner Erhebung auf ben Ergftubl von Coln. Da griff er Stragenrauber und Raubritter, por beren Plünderungen feine Rirche und fein Ort mehr ficher gemefen, mit einer Entschloffenheit und einer Ausbauer an, Die Bewunderung erregte. Er reinigte bie Wege, erfturmte bie Burgen, forgte fur bie Pflege bes Rechts. Alle Feinde bes Friedens waren seine Feinde geworden; er bandigte fie alle. Dag er es aber aus bloger Liebe jur Gerechtigkeit und aus Pflichtgefühl, nicht aus perfonlichem Sage gethan, bafür ruft er in einem Briefe an Wibald Gott jum Zeugen. 15)

Auch der Rangler und fpatere Erzbischof von Coln, Rainalb von Daffel, ber und burch bie gang vortreffliche Biographie von Fider nabe geführt ift, gehörte zu Wibalbs Freunden und mag beffen Empfehlung bei Sofe fur feine politische Laufbahn Bieles zu banken gehabt haben. und von ihnen vorliegenden Briefe beuten an, wie febr fich Beibe in ihren Studien gegenseitig anzuspornen suchten; selbft aus Franfreich bolte Rainald Bucher berbei, die er bem Bibalb iciden wollte; Wibald ichidte ihm bas Werf bes Drigenes über bas bobe Lieb und Polyaens Stratagemata und

<sup>15)</sup> epp. 131 (p. 309), 178, 184, 191, 261, 263 - 265, 292, 311, 314, 315, 325, 357, 361, 362, 365.

fpricht in begeisterten Borten, die wir noch anführen werden, über den Rugen, den das Studium der Alten gewährt. 16)

Undere bervorragende Manner ber Zeit fonnen wir nur im Borbeigeben ermabnen, ba allerdinge aus ben Briefen bervorgeht, daß Bibald mit ihnen in innigfter Freundschaft gestanden, aber feine spezielleren Angaben vorhanden sind. berühmte Geschichtschreiber Otto von Freising gibt ihm eine Ertlärung eines Pfalmverfes, und aus feinem Briefe geht bervor, bag auch auf ben Reichstagen ber Raifer miffenschaftliche Erörterungen gur Sprache famen; benn es war am Sofe ju Machen über ben betreffenden Berd ein Raberes besprochen worden 17) Auch der Erzbischof Sillin von Trier18), ber Biichof Eberhard von Bamberg, 19) der geiftvolle und gelehrte Baldrich, ber die Thaten Albero's von Trier in fo iconer, flarer und einfacher Beise ergablt bat,20) endlich Manegolb, ber Borfteber ber Schule von Vaberborn, feien noch als Bibald's Freunde genannt. Der Brief, den Wibald biefem letteren, ber in eigenthumlicher Urt fein lob befungen,21) ge-

<sup>16)</sup> epp. 205, 206, 209, 210. Ficer, "Rainald von Daffel," p. 5 fl.

<sup>17)</sup> ep. 354. Ohne alle Gründe ftellt huber ("Otto von Freifing," p. 75) bie Aechtheit dieses Briefes in Frage. Er sagt: "Otto foll auch 1152 (baß ber Brief in diesem Jahre geschrieben, ift nicht zu erweisen) einen Brief an einen gewissen (!) Wibaud geschrieben haben, ben O (E) Martene berausgab."

<sup>18)</sup> ep. 377. Wibald beglückwünscht ihn bei seiner Erhebung auf den Erzstuhl und nennt Trier antiquissima ac nobilissima eivitas, quae totius Galliae Belgicae caput ac metropolis esse dinoscitur.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) ep. 346.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) ep. 75.

<sup>2)</sup> Er fagt von Bibald: "Quotiens Mercurii et philologiae conjugum tanta cura virtutis et Apollinis quaesitum et omni conventu deorum comprobatum considero, dum inter alia septem Nympharum adventum perpendo et singularum proprietates attendo, amplexus tam desiderabilis conjugii non carnalibus brachiis exhibitos vobis attribuo, dum totius philosophiae florem, dum et divinitatis et septem liberalium artium et omnium pedissequarum scientiam apud vos et armarium studio invenio aptissimum. Praeter hanc specialem industriam praedicatur de vobis accidens a vobis inseparabile et proprie proprium, scilicet morum excellens ingenuitas..." Am Schusse ketst ets:

schrieben, wird immer als eine herrliche Quelle gelten, aus ber wir sowol ein Urtheil über seine eigene geistige und sittliche Bildung schöpfen können, als auch über ben allgemeinen Gang der damaligen Studien; ihn werden wir noch oft citiren mussen.

Wibald's Briefe zeigen und an sehr vielen Stellen mit welcher Herzlichkeit er seinen Freunden zugethan, wie sehra aber auchsein Berz ihrer Liebe und Anhänglichkeit bedürftig war. Mußte er ihre Gegenwart entbehren, so boten selbst wenige Zeilen von ihrer Hand ihm Trost und Ausmunterung dar

"Multi de mundo docuerunt ore rotundo, Ad quid sit factus, quo tempore factus et unde Nobis auctorum scriptis aperitur ab Et quorum num eris Qui dicunt omnia v Grata temperie primos ortus habu isse Ortus rebus eos aptos patet attribu Rex veris t talis Veris complexio t Dum constricta gelu nequit arida fructific are Per calidum, sed et humectum solet anim Sic fit foec undus. Redivivo germine m Abbas, haec in te complexio mira not atur Illa per effectus in te regnare prob Illa tuum fructus ad tam pulchros cor ar avit Haec in corde tuo virtutum fructific Quae pulchros m ores Commendat et auget hon Ergo tua quis miretur de prosperit ate. Virtus in tanta tibi cum faveat probit ep. 146. Bibalb weiß ibm ernftliche Ermahnungen zu geben, wie man nur im driftlichen Ginne bie beibnifchen Claffiter ftubiren muffe und fagt bann in Betreff feines Gebichtes: "Sed cave dixeris mores recta a natura profectos, quia omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est descendens a Patre luminum. Licet enim aestate concep-

tus, vere natus fuerini, quae tempora secundum physicos tuos optimae sunt complexionis, tamen gratia Dei sum, id quod sum et quotidie ipso adjuvante contendo fieri melior. Non est igitur genesis meae et parentum meorum derivationis qualiter vivam, sed divinae gratiae, quae praevenit et adjuvat, cui vocanti, quin immo trahenti, recalcitrare et reniti

quasi ingratus non debeo." ep. 147.

in ben wechselvollen Beschiden, in ben Unfallen und Befahren bes Lebens; in ihrem Rreise fich gludlich fühlend, fonnte er für Augenblice fich aller Sorge um feine vielfachen Beichafte entichlagen und ber fonft fo ernfte Staatsmann, ber große Gelehrte, ber fromme Abt, wußte bann burch launiges und munteres Befprach bie gange Befellichaft in beitere Stimmung zu verseten und durch seine bialectischen Runfte felbft feinen Raifer zu ergogen. Go batte ibm Manegolb einmal feinen Dank ausgesprochen für die Erholung, die er ibm burch fein aufgemuntertes Befen bei Tafel verschafft und biefem ergablt nun Wibald, wie er einft mit mehreren gebildeten Dannern bei Konig Conrad zu Gafte gefeffen, wie fich alle in froblicher Laune befunden und Conrad fich über bie pfiffigen Worte ber gelehrten Leute bochlichst verwundert, ihnen aber abgesprochen habe, daß fie beweisen fonnten, daß der Mensch ein Efel fei; als er ihm nun aber vordemonftrirt, daß er brei Augen habe, ba fei Conrad über bas luftige Treiben ber Belehrten berglich erfreut gewesen, babe aber geschworen, er befafe nur zwei Augen 22) -

Concentrirte sich einerseits fast das ganze diplomatische Leben Deutschlands mährend der Regierung Conrad's III in Wibald's Person, wie uns das seine zahlreichen Staatsurkunden, Depeschen und Aufsäge aller Art, die er nicht durch Untergebene ausseigen ließ, sondern selber durcharbeitete, 23) deutlich beweisen, so bildete er andererseits gleichsam den Mittelpunkt eines regen wissenschaftlichen Ausstrebens und schwerlich dürfte uns aus dem ganzen Jahrhundert ein Staatsmann bekannt sein, der in gleichem Grade, wie er, die wissenschaftliche Richtung seiner Zeit zu würdigen verstand und das Verhältniß der Schulstubien zum Leben so richtig ersaßte. Ihm überschieste man Ju-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) epp. 146, 147.

<sup>23)</sup> Daß er dabei zuweisen echt diplomatisch versahren, sagt er selbst: "Rhetoricati sumus in litteris domini nostri regis, quia negando affirmavimus et non rogando rogavimus, quas ideo vodis nondum consignatas transmisimus (schreibt er den Kanzler Arnold), ut possitis, si placuerit, de artiscio nostro quaedam immutare, addere vel minuere." ep. 191.

gendarbeiten zur Beurtheilung, damit er die Feile anlege und Mängel verbeffere; 24) hervorragende Männer widmeten ihm ihre Werfe. 25) Er richtete Bibliothefen ein, 26) befahl seinen Mönchen Chronifen zu versertigen, 27) munterte zum Bücher-

27) In einem Briefe Theodorich's, eines Abtes von Corvey, vom 3. 1337 heißt es: "Cum igitur pii praedecessores nostri Marquardus et Wigholdus, quorum memoria in benedictione sit, confratribus dilectisque filiis suis . . . mandarint, ut quisque suae ecclesiae seu monasterii . . chronicon contexeret, seu ab aliis forsan coeptum continuaret . . nos inclytis eorum vestigiis insistentes . . . u. f. w. Mart, II, 621. Ardib für bie Befch. Beftf. I, S. 2. G. 1. Martene bat ben Brief aus einer corpeper Banbidrift gezogen; weshalb Biganb (bie Corven'ichen Befchichtsquellen, p. 7) wol ju weit geben burfte, wenn er ibn fur bon Paullini (Rer. et Antiq. Germ. Synt. in Chron. Huxar. p. 81) fabricirt balt. — Wie fehr Wibalb bafur geforgt, bag Wichtiges, was mabrenb feiner Amtethatigfeit in ben Rloftern gewirft worben, aufgefdrieben unb ber nachwelt überliefert murbe, geht aus feinen gabireichen Urfunden und aus feinen eigenen Worten berbor. In Betreff bes Rloftere Stable fact er: "Cum in rebus nobis a Deo commissis, sive secundum rationem utilitatis, sive secundum necessitatem dispensationis aliquid ordinamus aut statuimus, dignum est ut ad posterorum memoriam scripto diligenter transmittamus" (Litterae Wib. Mart. II, 126. Beral. Constit. Wib. 1. c. 96); in Bezug auf Corven beißt es in ep. 182 "officii nostri est . . . quaecunque a nobis tempore administrationis nostrae geruntur, ad posterorum memoriam, ne per oblivionem, aut per ignorantiam error aliquis oboriatur, scripto transmittere." - Auf bem Provingialardiv ju Munfter (Corvensches Ardiv, Repertorium B, No. 6) befinbet fic aus Wibalb's Beit ein vom Probfte Abelbert von Corver mit tunftvoller band angefertigtes Gebachtnigbuch ber bamals lebenben Orbensbrüber; jebes Folioblatt ift von brei gang zierlich gemalten Gaulen, über benen fich ein mit bem Bilbe eines Schutheiligen ausgefülltes Dortal molbt, burchschnitten; in bem boppelten Raume gwifden ben Gaulen find bie bamaligen Conventualen mit bem Abte bes Rlofters, Bibalb, an ber Spibe verzeichnet. In bemfelben Cober befindet fich auch bas bamalige Rirchenritual und bas bis auf Wibalb reichenbe Chronifon Corpep's.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Bergl. den Brief des Mönchs Robert an Wibald bei D'Achery, Spicil. vett. Scriptt. (Parifer Ausg. von 1723) II, 708 und ebendafelbst Wibalb's Antwort. (ep. 6).

<sup>25) 3.</sup> B. Petrus Diaconus. Tosti, Storia della Badia di Monte Cassino. II, 122. Mart. Collect. amplis. VI, 789.

<sup>26)</sup> Bergl. ep. 241, worin er feine Freude über bie von ihm gu Corven eingerichtete Bibliothef nicht verheimlichen kann.

ichreiben auf 28) und beschäftigte fich angelegentlichft mit ber Berbefferung ber Schulen. Alle ber obengenannte Balbrich von Paris aus an die Cathebralicule von Trier als Lebrer berufen wurde, ermunterte ihn Wibald in einem berrlichen Briefe treu zu leben seinem boben Berufe. "Endlich," ichreibt er, "baben wir biefe bochft wichtigen Beichaftigungen, bie uns, wie bu felber weißt, fo lange aufgehalten und bin und ber gezogen haben, erledigt und wir haben wieder einmal angefangen unfere Freunde ju grugen und von Sorgen und Rummer frei ihnen aus innerftem Bergen eine fleine Babe gu reichen. Go begruffen wir benn auch beinen bebarrlichen Rleiß, bitten bich mit vaterlicher und innigfter Bartlichfeit und ermahnen bich im Ramen Gottes, bu wollest boch beinen eblen und bochft icharffinnigen Berftand, ben bir bie gottliche Gnabe von Ratur aus verlieben und ben bu in beiner Jugend burch bie schönften Runfte fo berrlich entwidelt haft, nicht in tragem Dabinleben einschlummern laffen, bamit nicht bie Ehrenftelle, bie bir gleichsam als Frucht beiner Muben, wegen bes Glanges beiner Wiffenschaft ift zuertheilt worben, beiner ausgezeichneten Gelehrsamfeit irgend einen Grad ber Berdunflung beigubrin-Doch fürmahr! bu mirft bie Scharfe beines gen vermöge. Beiftes, ben Ruhm ber Boblrebenheit und bie erlangten Burben mit Demuth, wie mit einem Glange ebler Steine ichmuden, bu wirft bich erinnern, bag man Ehrenftellen burch eben biefelbe Sandlungeweise, wodurch man fie erlangte, beizubehalten ftreben muß. Begludt fonnten wir bich nennen, nach bem Sprachgebrauche ber Belt, weil bu bober gestiegen bift, aber

auf der Höhe dich selber regieren, das nun ist Sache eines angestrengten Fleißes. Deine Gegenwart sei deinen Zuhörern Zucht und nur selten wirst du zu strasen brauchen, wenn du dich selber züchtig und rege hältst. Doch deine Stellung geht nicht auf in dem Amte eines Lehrers, denn du mußt zugleich auch die Strenge eines Censors ausüben, weil du dich auch als Borgeschten für die Verbesserung der Sitten anerkennen mußt und diese Disciplin und diese Uedung verlangt größere Genauigfeit, als jede andere, ist aber auch vor allen andern an Früchten reich. Dem Kundigen möge dieses Wenige genügen; nicht den Lehrer haben wir lehren wollen, nur unserm Pflichtzgefühle wollten wir nachsommen."

Riemand suchte vergebens Wibalds Rath. Wir sinden, daß er in einer Zeit, wo ihn die Geschäfte des Reichs und die Angelegenheiten seiner Klöster vollends bedrängten, wo er zudem noch an Kopf = und Augenweh litt, selbst den Brief eines Ungenannten einer langen Antwort würdigt, obgleich die ihm vorgelegten Fragen kindisch und albern waren. 30)

Wibald gehörte zu ben größten Kennern des classischen Alterthums, richtig faßte er zugleich dessen Berhältniß zum Christenthume auf; als Christ betrieb er das Studium desselben. Er eilte nicht, wie er seinen Freunden mehrmals schreibt, als Flüchtling und Ueberläuser in ein fremdes Lager, sondern als Auskundschafter und Beutelustiger, ob er nicht von dorther irgend eine Madianiterin wegrauben könne, der er die Haare abscheere, die Nägel schneibe, um sie dann in rechtmäßiger Ehe mit sich zu verbinden. 31) Wibald's Beispiel zeigt, daß auch eine lebhafte Beschäftigung mit dem Alterthume an und

r

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) ep. 75. Hontheim, Hist, Trev. dipl. I. 557.

<sup>30)</sup> epp. 372, 373.

<sup>31)</sup> Seinem Freunde Manegold schreibt er, nachdem er sich weitläufig mit ihm über die heidnischen Dichter, Redner und Philosophen unterhalten; "Sed ne forte reprehendere et arguere incipias me monachum et jam canescere incipientem, talia vel lectitare vel cogitare, scias, quod ego haec castra ingredior non tanquam desertor et transfuga, sed sicut explorator et spoliorum cupidus, si forte Madianitem rapere possim, quam pilis erasis et unguidus dissectis legitimo mihi valeam copulare matrimonio." ep. 147; Aehnliches schreibt er an Rainald von Dassel in ep. 206.

für sich driftlicher Gesinnung keinen Abbruch thut, sondern daß bloß die Urr und Weise derselben dem Glauben Schaden bringen kann. Selbst im Zeitalter der Renaissance mögen wol Wenige mit größerer Liebe und vollerer Hingabe, als er, sich der geistigen Schäpe der Vorzeit zu bemächtigen gestrebt haben, Wenige aber auch von gleicher driftlichen Glaubenöfülle, gleicher driftlichen Gesinnung durchdrungen gewesen sein.

Wir finden Wibald in febr vielen feiner Briefe völlig vertraut mit ber romischen Literatur; Philosophen, Redner, Dichter werben baufiger erwähnt und auch feine Freunde lieben es, Stellen aus ihnen anzuführen; Cicero, Borag, Birgil, Repos, Quintilian, Gellius, Senefa, S. Tranquillus fommen am baufigften vor. 32). Dag er auch bes Griechischen funbig mar, mas in feiner Beit zu einer großen Geltenbeit geborte, bag er fich fogar in biefer Sprache geläufig bewegte, bafür sprechen feine wiederholten Befandschaftereisen nach Constantinopel; aus feinen Briefen fonnten wir fur feine Renntniß bes Griechischen nur einige wenige Stellen anführen. 38) Für die Lecture des Cicero und die mubsame Berbeischaffung und Berbreitung feiner Berte batte er eine folche Borliebe gefaßt, daß ihm sein Freund Rainald, von dem er sich die Briefe, philippischen Reden und die de lege agraria bes großen Romers erbeten batte, Die leise Ermahnung gab, er moge bedenfen, daß er ein Chrift, fein Ciceronianer fei. 3bm aber erwiederte er folgende benfwurdigen Worte : "bie ciceronianischen Berichte balten wir weber für die vorzüglichften, noch segen wir sie zuerft bei Tische auf; aber, wenn und einmal, nachbem wir burch beffere Speifen gefättigt, noch nach Etwas gelüftet, bann bolen wir jene berbei, gleichwie man für ben Nachtisch Obfifachen aufzutragen pflegt. Auch uns gewährt es ein Bergnugen nicht mußig ju fein. Und furmahr, um Unberes zu übergeben, nicht fonnen wir ruhig zuseben, daß jener fo edle Beift, jene berrlichen Erfindungen, jener fo bobe

<sup>82)</sup> epp. 147, 205, 206. Citirte Stellen in epp. 35, 102, 105, 138, 383, 410.

<sup>38)</sup> In ep. 205 übersett er bas griechische Wort Stratagematon; über seiner Bohnung in Corven ftand mit griechischen Worten ber Spruch bes Apollotempels: "Erkenne bich felbst." ep. 147.

Glanz ber Thaten und Worte, durch nachlässiges Bergessen zu Grunde geben, sondern wir beabsichtigen alle seine Werke, welche immer wir nur auftreiben können, in einen Band zusammenfassen zu lassen, Richts gemein habend mit Ienen, die um so mehr darben, se reicher sie sind und die mit Vernachlässigung der freien Künste um das Verzängliche sich abhärmen und die da sammeln, um zu zerstreuen und zerstreuen, um zu sammeln. Gar sehr ahmen diese dem Ballspiele nach, wobei die Spielenden mit Gier greisen, in Hast wieder wegschleudern: so halten auch sie weder beim Erzgreisen, noch beim Wiederfahrenlassen das rechte Maaß ein. Ihre Methode, Freund, mag sie auch von verdorbenen Weltmenschen gelobt werden, meide, wenn du uns liebst, wie Gift und Seelentod."

Wenn ihn solche Unsichten bei bem Studium der Alten leiteten, so begreifen wir leicht in welch' höherm Grade noch er für die christliche Wissenschaft und ihre Pflege begeistert gewesen. Wie sehr er in der ganzen heiligen Schrift bewandert war, zeigen und unzählige Stellen seiner Briefe. 125) Seine Kenntniß der Kirchengeschichte tritt sehr häusig hervor und er fühlte sich mächtig bewegt, wenn er all' jene großartigen Persönlichkeiten an seinen Blicken vorübergehen ließ, welche die Kirche seit den ältesten Zeiten als Führer und Leiter ge-

habemus sed si quando meliori cibo satiatis aliquid libet, sic ea sumimus, sicut secundis mensis apponi solent bellaria. Est etiam nobis quaedam voluptas non esse otiosos. Nec vero, ut cetera omittamus, pati
possumus, quod illud nobile ingenium, illa splendida inventa, illa tanta
rerum et verborum ornamenta oblivione et negligentia depereant, sed
ipsius opera universa, quantacumque inveniri potnerint, in unum volulumen confici volumus, nihil habentes cum illis commune, qui quanto
ditiores sunt, tanto magis egent et omissis liberallibus studiis circa transitoria solliciti sunt et congregant, ut dispergant et dispergunt, ut congregent. Ludum pilae maxime imitantur, ubi ludentes et cum aviditate
sumunt et cum celeritate rejiciunt, ita neque in capicudo, neque in remittendo modum habent. Quorum doctrinam, si nos diligis, licet ab improbis saecularibus laudetur, tanquam venenum et mortem animae devitabis." ep. 206.

<sup>35)</sup> epp. 86, 91, 96, 98, 105, 118, 373 u. j. w.

babt; ihren Beift und ihre Beftrebungen, fchreibt er, tonne man bewundern und loben, aber fie erreichen fonne man nicht. Die Rirdenvater und Rirdenschriftsteller icheinen au feinem Lieblingoftudium gebort zu haben und wir finden ben Coprian, Lactantius, Silarius, Eusebius, Ambrofius, Sieronymus, Auauftinus, Leo ben Großen ausbrudlich als folche erwähnt, mit beren Lecture er fich beschäftigte; es feien biefe, fagt er, mit jo glücklichem, füllreichem, anmuthigem und - worin ber größte fo flarem Beifte begabt gemefen, Vorzug der Rede bestebe baß es faim möglich sei zu beftimmen, ob fie fich schmudreicher im Ausbrud, ober gludlicher in ber Erflarung gezeigt, ober mächtiger für die lleberredung gewirft batten. Er erjählt auch firchengeschichtliche Facta; daß Lactang bie Fabel vom Chiliasmus eingeführt, daß Cyprian über die Biedertaufe ber Baretiter Irriges gelehrt, bag Umbroffus und Sieronymus fich über die zweimalige Berehlichung eines Priefters gestritten, Augustinus und hieronymus über ben Streit, ben Paulus mit Petrus gehabt. Wibald fannte und las auch bie spätern Schriftsteller, den Beda, Saimon, Ambrofius Autpertus, Johannes Scotus, jo wie die Schriften feiner Zeitgenof= fen, bes Anselm von Laon, Wilhelm von Paris, Alberich von Rheims, Sugo von Paris und fehr vieler Anderen, von beren Belehrsamfeit und von beren Werten bie Welt erfüllt fei, bie man aber, beflagt er, in tiefer Nacht ber Bergeffenheit ichlummern ließe, ohne daß man fie ober ihre Werke auch nur durch einen Lobipruch ziere. Seine umfaffenden Renntniffe im canonischen Rechte veranlagten selbst bobe Burbentrager ber Rirche, sich bei ihm Raths zu erholen. 36)

<sup>36)</sup> ep. 147. Bergl. epp. 356, 357, 372, 373, 105. Für seine Kenntniß des römischen Rechtes ließen sich mehrere Stellen anführen; in ep204. ist von der lex Julia de reis majestatis die Rede; in ep. 131 p. 315
spricht er von der capitis diminutio und an dem Rande des Briefes steht:

Ex libro digestorum I. Modestinus lib. I. Pandectarum. Inuiti filii naturales et emancipati non redigantur in paterna potestate.

It. ex eod. Ulpianus lib. XIV. ad Sabinum. Qui liberatus est paterna potestate postea in potestatem honeste renerti non potest nec adoptione.

It. ex eod. Papianus libro 36. quaestionum: in omni jure finita patris potestate nullum ex primo retinetur uestigium, denique et patria dig-

Vbilosopbische Studien wurden von Wibald mit einem folden Ernfte betrieben, daß man ibn "bie Ruftfammer ber Philosophie" nannte. Den Geift ber alten Philosophenschulen hatte er vollfommen aufgefaßt und verstand es, an fie anfnüpfend, fungere Frennde vor Abwegen zu warnen und bann auf seine eigenen Beiten übergebend besonders abzumahnen von einer sophistisch = bialectischen Betreibung biefes Studiums. 37) Beil es ihm bei Allem nur um die Liebe zur Wahrheit galt, und um das eifrige Streben nach berfelben, nach feinen Unfichten jegliche Beschäftigung mit der Wiffenschaft und jegliches Fortfommen in ihr nur bagu bienen follte, um driftlich glaubiger und moralisch besser zu werden, 38) nicht aber um sich mit eitlem Dunfel zu fpreigen und in ftolger Anmagung berabzusehen auf Undere, die in minder wichtigen Sachen verichiebene Unfichten begten, fo mußte ibm Schulgegant in ber Seele zuwider fein. "Eine Schule," fcbreibt er, "ereifert fich gegen bie andere aus Sag ober aus Liebe gegen bie Lehrer und vertheidigt mit garmen und Toben, was fie mit Bernunftgründen nicht vertheibigen fann." 39) — Eigene Werke bat Wbiald unter feinen überhäuften Beschäften wol nicht geschrieben, aber aus seinen Briefen gebt beutlich bervor, mit welcher Rlar= beit, Scharfe und Gelehrsamfeit er zu ichreiben verftand. Seinem Stile merfen wir an, bag er in ben Beift ber lateini= nischen Sprache ringebrungen war. Abgeseben von einzelnen barten und fünstelnden Ausbrücken, geschraubten Wortwendungen, worin auch er sich als Kind feiner Zeit zeigte, herrscht im Allgemeinen große Bestimmtheit, Rurge, Auswahl und Bur-

nitas quesita per adoptionem finita ea deponitur. Lebebur, Neues Allgem. Archiv, I, 76-77.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) epp. 146, 147.

<sup>38) &</sup>quot;Nostra schola hoc profitetur, hoc docet: si sapis, id quod seis, scis et id quod nescis inquiris; discis in his dumtaxat quae ad religionem et cultum Dei et ad animarum salutem pertinent." ep. 298.

<sup>39) &</sup>quot;Schola adversus scholam debacchatur odio vel amore magistrorum et clamore defendunt, quod ratione non possunt" unb meiter unten: "conclamant igitur adversum se scholae . . . et pro magistrorum acumine et inventis tota discipulorum turba decertat et suis quisque munimentis praeceptorum sensa et acta tuetur et multiplicat." ep. 147.

be. Was er im flaren Geiste aufgefaßt, wußte er in flaren Ausdruck zu schmiegen; geschmackvoll angebrachte Sprüche zieren die Darstellung, die, immer angenehm, sich zuweilen zu lebhaften Schilderungen und zu einem wahren rednerischen Schwunge erhebt. 40)

Denn Beredsamfeit besaß Wibald in bobem Grade. Mochte er auch selber, bescheiden wie er war, sich diese edle Raturgabe nicht beilegen wollen und es mit Recht für feine Sache furger Beit, geringen Studiums und mäßiger lebung erflären, bie Rraft und die Natur ber Beifter und Bergen gu fennen, bie Lässigen zu Regung und Leben, Die Stürmenden zum Stillftand zu bringen und fie gleichsam umzulenten mit machtigem Bugel: mochte er auch grade baufige llebung, die bem Rlofterleben feiner Zeit abgebe, als Saupterforderniß gur Beranbildung eines mabren Redners betrachten, "benn fiegen muffe ber Redner und besiegt werden, damit er lerne sich und bie Seinen mit bem Schilbe ju schützen und mit bem Schwerte ju ichlagen verftebe"; mochte er richtig bie Urfachen erfennen, weshalb bei ber Berichtsverfassung feiner Zeit ber Redner nicht gleiche Rraft befigen und gleichen Ginfluß ausüben tonne, als in ben Tagen bes Glanges von hellas und Rom +1) - er

<sup>&#</sup>x27; 40) Bergl. bas Urtheil ber Hist. litteraire de la France, XII, 571. 41) ep. 147. Folgende Stelle verbient wol ausführlich angeführt gu werben: "Lege, ichreibt er an Manegold, Quintilianum de institutione oratoria, qui ab utero matris susceptum infantem limare incipit et formare in oratoris perfecti substantiam. Hacc vis atque potentia longius a nostra aetate recessit: quoniam omnis jurisdictio aut est eeclesiastica vel saecularis. Et in foro quidem jus dicunt laici illitterati, optima interdum natura praediti, sed tamen in populo Germaniae rara declamandi consuctudo: breviter et quasi per quaedam puncta significandi potius quam explanandi usum fecit. tera juris pars, quae canonica vocatur a viris litterarum doctissimis administratur quibus in ore est lex Dei, ex qua audinnt: Nolite judicare, ut non judicemini, per quam discunt quod apud Christianos miser est, non qui patitur sed qui facit injuriam. In illo summi Legislationis edicto legunt: sit sermo vester, est est, non non, quod autem his amplius est, a malo est. Et unus eximiae illius curiae orator dicit: amputa opprobrium, quod suspicatus sum. Si ergo nec suspicione nec conjectura, nec occasione aliquid vel ad probandum, vel ad non probandum assumitur, restat simplex constitutio causae. Fecisti? feci vel non

felber befaß eine folche Rraft ber Rebe, mußte fo auf bie Bemutber ber Meniden zu wirfen, bag ibn Ginbeimische und Frembe ben Cicero ber Zeit nannten, por bem unerschöpflichen Strome feiner Beredfamfeit icheu fich gurudzogen. 42) Und auch fo nur fonnen wir es erflaren, wie es fo langiabria auf Raifer und Väpfte gewirft und wie bie wichtigften Beichafte, Die er verwaltete, fo schnell jum Abschluffe famen. Doch schon feine gange Perfonlichkeit mußte imponiren, fich aber qualcich auch ihrer eigenen Große bewußt fein. Wibald geborte zu ben feurigen colerischen Naturen und war als solche mit großer Billens = und Thatfraft begabt; fühn und entschieden in fei= nem Auftreten, wich er feinem Rampfe aus und weber Ent= behrungen, noch Opfer fonnten ibn bewegen abzusteben vom Seine Briefe find voll von' Beweisen einmal Begonnenen. von welcher Glut ber Begeisterung für Religion, Wiffenschaft und Ehre er burchbrungen gewesen, welchen männlichen Widerftand er gegen Luge und Unrecht Galt es Rechteverlegung zu befampfen, bann fühlte er fich wie von einem mächtigen lodernden Feuer ergriffen und in fturmender Rede ftromten bann Worte über feine Lippen, Die bie gewaltige Aufregung feines Innern verriethen; auch Bobergestellten bielt er bann ernfte Wahrheiten vor. 43) Schnelle

feci. Ipsi gentilium diserti in suis diffinitionibus statuerunt, quod aliter censor loqui debet, aliter rhetor. Rhetori concessum est sententiis uti falsis, audacibus, subdolis, captiosis, si verisimiles modo sint et possunt ad medendos animos hominum qualicunque astu irrepere. Practera turpe esse putant rhetori, si quid in mala causa destitutum atque impugnatum relinquat. Non ergo decet sanctum virum, fide et gravitate praeditum apud Christianorum aures tale quid dicere, quod verum non esse sibi atque omnibus videatur. Qui in causa canonica diserte agit, suae potius gloriae quam ipsius rei utilitati deservire putatur. Ariopagitae castigatissimi Graeciae et Athenarum judices neque procemiis neque epilogis quemquam uti permittebant, sed simplici et minime colorata narratione: sic omnia pene rhetorices fundamenta quassabantur." ep. 147.

<sup>42) &</sup>quot;Taceo de Tulliana eloquentia tua" ep. 34. "Cunctos praecellentis imperti sapientes Tulliana eloquentia superas" Petr. Diac. (Tosti l. c. II, 122). "Quem indeficiens vestrae eloquentiae torrens non deterreat" ep. 258. "Discrtissimum oratorem" ep. 301.

<sup>43)</sup> Bergl. 3. B. ep. 152.

Auffaffungegabe, icharfes Urtheil und flare und lebendige Anschauung verband sich mit ber Thattraft seines Willens; sein Geift, fein bloger Spiegel, ftrahlte weithin eigenes Licht aus.

Die Religion veredelte die Persönlichkeit des Manned; wie ihm der Welterlöser der Angelpunkt der ganzen Geschichte war, so war er ihm auch das Centrum seines eigenen Lebens und Wirkens. Nie zeigte er sich übermüthig im Glücke, denn nur im Geiste und im Herzen fand er das Glück; sein Muth und sein Gottvertrauen wurden durch Unglück erhöht. Seine Briefe athmen den Geist und die Gesinnung der reinsten Sittlichkeit, klarer Selbsterkenntniß, strenger Selbstbeurtheilung; sie zeigen uns die Kämpfe eines nach immer größerer Bollfommenheit strebenden Gemüthes. Persönliche Beleidigungen, die man ihm angethan, hat er gerne vergessen; Rachsucht kannte er nicht. 44)

So war Wibald. So hat er eine Reihe von Jahren hindurch als Staatsmann, Feldherr, Abt und Gelehrter gewirft. Können wir uns wundern, daß er in so hohem Ansehen gestanden bei Kaisern, Päpsten und Fürsten? daß sie ihn zum Bertrauten und Freund gemacht, ihm die Leitung der wichtigsten Angelegenheiten übertragen haben?

Wibald's Wirksamkeit war umfangreich und groß, aber sie war lediglich auf das Wohl der Kirche, des Reichs, der Menschheit gerichtet und darin besteht die wahre Größe dieses Mannes.

S. III. Wibald's Jugenbalter siel in eine fürmische vielbewegte Zeit; es war die Zeit der fämpfenden Gegensäße im Reiche und in der Kirche, die unserm Vaterlande so blutige Bunden geschlagen und durch die allerorts eingerissene Parteistellung unsägliches Elend über ganze Gegenden verbreitet hat. Deutschlands Kraft war gesunken und die fremden Nationen, die noch vor wenigen Jahrzehnten vor deutscher Größe gezittert, erlebten zudem noch das Schauspiel, daß ein verrätherischer Sohn seinen kaiserlichen Vater, den unglücklichen Heinrich IV, wie eine Meute durch das Reich hetze.

7.

<sup>44)</sup> Bergl. 3. B. ep. 147, 35, 41, 117, 131.

Aber auch wohlthätige Folgen waren aus dem Kirchenfampfe entsprungen. Einer der größten Männer, welche die Weltgeschichte aufzuweisen hat, der Sohn eines Zimmermanns, Gregor VII, hatte mit seiner allgewaltigen moralischen und intellectuellen Kraft eine förmliche allgemeine Revolution der Geister bewirft; durchdrungen von seinen hohen Rechten und Pflichten als Statthalter Christi auf Erden hatte er die von Clugny schon angebahnte kirchliche Reform durchzubilden und zu vollenden gestrebt, die Regeneration an Haupt und Gliebern von Innen begonnen und so die Kirche von Neuem befähst mit erhöhter Kraft segensreich nach Außen zu wirken.

Und diese Wirksamfeit that vor allem Noth für den Fortidritt und bas Gebeiben ber Bolfer. Mit bem gwolften Jahrhundert war die germanische und romanische Welt in das Junglingsalter ihrer Entwicklung getreten und mit allen Gigenschaften ausgestattet, Die Dieses Alter characterifiren. finden im ganzen damaligen Bölkerleben große Willens = und Thatfraft, die oft in Starrfinn und llebermuth ausartet, eine Leidenschaftlichkeit, die der größten Tugenden und ber gröbften Berbrechen fabig ift, Freiheitsbrang, ber fich nicht felten in Robbeit und Ungebundenheit gefällt, Unternehmungeluft, die zu tollfühnen Planen forttreibt, eine Begeisterung für Ibeen, eine glübende Phantafie, die im Traume nach Idealen häufig ber Birflichfeit und ihrer Unforderungen vergißt. Die Rirche, bie durch ihren Ginflug die Bolfer aus dem Rindesalter in Diefes Stadium ber Entwicklung binübergeleitet, mußte Jest, mo die fruchtreichfte, aber auch gefährlichfte Wanderschaft berfelben begann, wie eine ichugende Mutter mit liebender Sand in alle Verhältniffe eingreifen, die fernere Entwicklung bewaden, und fie durch Aufmuuterung und Lob, Warnung und Strafe in die richtigen Bahnen leiten. Sie hat es mit vie=. lem Erfolge gethan und fonnte es um fo eber, als fie ichon früherhin ben Bolferbergen ein fostbares Gut übermacht, einen ungeschwächten Gottesglauben nämlich, der fich ber bochften Guter des Lebens vergewiffert bielt und Zweifel und Zweifelfucht ale bas bochfte Unglud erfannte. Jest fam Die Beit, wo biefer Glaube, ber Beseligung und innern Frieden erzeugt batte, auf bem Gebiet ber Religion, ber Wiffenschaft und Runft

Fruchte hervorbrachte, wie wir sie Jest nur mit Erftaunen betrachten tonnen.

Die Areuzzüge, von der Kirche angeregt, überwacht und geleitet, erweiterten durch eine neue glänzende Welt, die sich den erstaunten Bliden aufgeschlossen, den Gesichtstreis der Bölfer, hoben deren politische und sociale Bildung und befriebigten die von Eroberungslust und Kriegeszubel erfüllten Gemüther. Wo aber der Thatendrang der Völfer ausartete, wie im Fehdewesen, beschränfte ihn die Kirche; wo Uebermuth, Willfür und Raublust hervortrat, übten ihre geistlichen Wafen einen nachhaltigern Einsluß aus, als es die Gewalt des Schwertes vermochte.

Und bei all' diesem Sturmen nach außerer Thatigfeit, gleichsam im Gegensat und boch im Busammenbange mit ibr, zeigte fich in berfelben Zeit eine allgemeine hinneigung gur Entfaltung bes innern Lebens bes Menfchen, eine contemplative Richtung hatte weithin Burgel geschlagen und Taufende jogen fich in bie einsame Belle jurud, bevolferten bie Afple bes glubenben Seeleneifers, ber Entfagung und Frommigfeit. Rie war ber Drang ju ber gottgeweihten Stille fo groß, als im zwölften Jahrhundert. Much bas fturmifche außere Leben mochte ibn weden; die Rlöfter wurden auch Afple ber Buffe und ber gebrochenen Bergen. Mancher mochte, nachbem er nach Außen fo lange gefämpft und gerungen, bas tiefe Beburfnig in fich verspuren fid jurudzuziehen in die Welt feines eigenen Beiftes und Bergens um bort feinen Gott wiebergufinden, ben er im tobenden Beltgeraufche fo lange verloren. Saufig aber waren es auch andererseits grabe in jenen Beiten bie Klöfter, bie aus ihrer Mitte Manner bervorgeben faben, welche mit muthiger und fegendreicher Sand eingriffen in die wichtigften Ungelegenheiten bes außern Lebens; im Rlofter hatten fich bann biefe burch ftille Erforschung ber menfclichen Natur gestählt fur bie Rampfe ber Belt, burch mabre Frommigfeit eine mabre Characterftarfe errungen, die fie, wenn bie Borfebung fie binaudrief aus ber einfamen Belle, im Bemuble bes Lebens bemabrten. Bir wollen nur an ben beil. Bernhard erinnern. Auch Wibald geborte gu diefen Mannern.

Wol mochte bie Erinnerung an bas ftabloer Rlofter,

wo er bie gludliche Beit feiner erften Jugend verlebt batte, vielfach feine Schritte leiten, ale er mit feinem Studiengenoffen Richer an ber Pforte bes an ber Maas gelegenen Benebictinerfloffere Bafor anklopfte |) und "fich flüchtend vor bem Schiffbruch ber Welt" dort um Aufnahme bat. In Bafor ftanden damale unter bem trefflichen Abte Widrich flofterliche Bucht, Betriebsamfeit und wiffenschaftlicher Gifer ber Monche in bober Blute und Biele ftromten bortbin, erzählt und ein alter Chronift, um fich bem fanften Joche bes Geborfams ju fügen und an bem Borne bimmlischer Gufiafeit ben brennenben Durft ihres irdischen Lebens ju ftillen. Geine Begierbe nach ibm befannte Bibald bem Abte und wurde in bie Bemeinschaft aufgenommen. 2) Noch abnte er nicht, daß er grade baburd, bag er ber Welt entflob, für bie Welt fich erfräftigen follte.

Einem spätern Berichte gemäß wurde er schon, bevor er noch das feierliche Gelübbe abgelegt, der Klosterschule zum Borsteher gegeben. 3) Wie lange er in Basor verweilt läßt sich nicht bestimmen; in spätern Jahren sinden wir ihn in Stablo wieder. In diesem Kloster waren schon seit langer Zeit alle Berhältnisse in einen ungeordneten Justand gekommen. Der Abt Poppo de Bello-Monte hatte viele Klostergüter verkauft oder zu erblichen Lehen gegeben und überhaupt

<sup>1)</sup> Die spätere Vita Wib. (Archiv für ältere beutsche Geschichte IV, 434) gibt als Zeit bes Eintritts sein 21. Lebensjahr an.

<sup>2) &</sup>quot;Undique conveniebant, jugo levi obedientiae colla submittere et coelestis haustu dulcedinis carnalis vitae aestum refringere ac dicere cum propheta: Sitivit in te anima mea, quam multipliciter tibi caro mea. Hujus gustata suavitate dulcedinis magister Wibaldus et magister Richerus sine ulla diliberationis mora pracefatum abbatem (sc. Widricum) adeunt atque illi aestus suos confitentes, consilio ipsius vestem cum spe priori mutant, religionemque sub eo profitentur." Chron. Valciod. Spicil. vett. Scriptt. II, 725. "Walciodorensis ecclesia ("mater nostra" epp. 273, 341, 343) nobis naufragium mundi hujus fugientibus habitum monachicum induit." ep. 271. 3rrig behauptet beshale Petr. Diac. Chron. Cas. IV, 124, baß Wibalb im stableer Kloster Mönch gemorben set.

<sup>3)</sup> Vita Wib. l. c. Der vafoer Monch Robert nennt Wibald feinen Lehrer, Spieil. vett. Scriptt. II 708.

eine folch' verberbliche Birffamfeit entfaltet, bag man ibn noch in fvaterer Beit "ben Berftorer bes Dries" nannte; fein Nachfolger Warner, ber wahrscheinlich in seine Außstapfen getreten war, wurde feiner Burbe entfett; fo mußte auch bie innere Ordnung und bie Disciplin bes Rlofters finten. Richt unmahrscheinlich find beshalb spätere Angaben, bag Wibald, als er einmal nach Stablo gefommen, von ben bortigen Monchen. nach mehr erzwungener, als freiwillig gegebener Beiftimmung bes Abtes von Bafor, bagu genothigt worden fei Mitglied ibres Klosters zu werden. Mochte er boch noch von früherher bei ihnen in gutem Undenken fteben .und fie ihn fur befähigt balten gur Wiederherstellung eines geordneten Buftandes mitmirfen au fonnen.4) Als verburgte Rachrichten liegen nur vor, bağ er bort Lehrer und Portarius gewesen,5) und im Jahre 1126 bas Testament bes Abtes Cuno geschrieben bat.6) er gewirft, läßt fich nicht naber bestimmen, aber er muß fich in wichtigen Ungelegenheiten einflugreich gezeigt und bie Aufmerksamkeit bes Raisers Beinrich V. auf sich gezogen haben, ba er schon im Jahre 1122 ober 1123 an beffen hof gezogen und zu Befandtichaftereisen verwendet wurde.7) Seine politische Laufbahn begann also grade in einer Beit, wo bie langen Rampfe zwischen Rirche und Reich, nach Abschluß bes wormser Concordates, ausgeglichen waren. Wibald mochte fo bie Segnungen bes Friedens amifchen beiden Bewalten fennen zu lernen Gelegenheit finden und wol mag er ichon bamals die Richtung, die er in seinem gangen spätern Leben fo standhaft behauptet bat, einzuschlagen begonnen baben, nach ber er auf bie Erhaltung ber Gintracht zwischen Raiser und

<sup>4)</sup> Vita Wib. Ard, l. c. Carta Cuononis abbatis. Mart. II, 84 unb Carta Cuononis, p. 86. De Possess. Stab. monast. p: 89. — De Nouë l. c. p. 211, 212.

b) "tuam capacitatem instruebamus, ut latina plane intelligeres et recte proferres" schreibt er an ben stabsver Mönch Heinrich. ep. 298. Bergs. Chron. Valciod. l. c. "portarius" Dipl. Frid. Mart. II, 88.

<sup>9)</sup> Regesten B.'s Nro. 7.

<sup>7)</sup> In her im Jahre 1152 abgefaßten ep. 346 schreibt er: "Cum nos adhuc juvenes curiam intravissemus ante annos sursum versum plus minusve triginta, invenimus u. s. w. verba., neque nobis in legationibus immutari.. permittebant."

Papft alle feine Rrafte verwendete, in ihr ben größten Segen für fein Baterland fab. Raum burften wir irren, wenn wir auch ibn thatig fein ließen bei jener firchlichen Reaction, die nach bem Tobe Beinrich's V. fo offen im Reiche hervortrat und burch bie Wahl bes firchlich gefinnten Lothar's von Guplinburg, von bem man eine verfobnlichere Politif bem Pavfte gegenüber voraussah, zu bethätigen wußte. Go wenigstens wurden wir es am leichteften erflaren, wie Wibald ichon in diesen Jahren in Rom ein fo großes Unsehen gewinnen und mit brei Carbinalen, von benen fpater zwei ben Stuhl Petri bestiegen, mit bem Cardinal und Rangler Gerbard, ber spater unter bem Ramen Lucius II., mit bem Carbinalbischof Conrad von Sabina, ber ale Anastasius IV. Papft murbe und endlich mit bem ausgezeichneten Staatsmanne Carbinalfangler Buido ein fo inniges Freundschaftsverhältniß ichließen fonnte.8) Auf fein Unsehen im Reiche beutet eine Urfunde bin, bie ber berühmte Erzbischof Friedrich von Coln im Jahre 1128 auf fein Berwenden ausstellen ließ. 9) - Am Bofe felbft lernte Bi-

<sup>8)</sup> Mit bem erstern trat er um 1125 in ein enges Freunbschafteverhältniß ("cujus intima amicitiae gratia viginti et eo amplius annis
sine offensione usi" sagt er in ep. 50 von Lucius II., ber im J. 1145
starb), mit bem zweiten um 1128 (Wibalb schreibt ihm gleich nach seiner Erhebung auf ben päpstlichen Stuhl, im J. 1153: "a retro annis
quinque et viginti vestram beatitudinem satis intima et samiliari
amicitia cognovimus" ep. 393), und ziemlicht gleichzeitig mit Guido, wie
sich bieses aus ber im J. 1150 abgesaßten ep. 225 ergibt, wo bes Carbinals als eines schon Singeschiebenen Erwähnung geschieht und Wibalb
auf seine zwanzigjährige Freundschaft mit bemselben hindeutet.

<sup>9)</sup> Reg. B.'s Rro. 8. Die Streitfrage, ob bas Benebictinerkloster zu Malmedy selbstständig ober von Stablo abhängig sei, wurde
in bieser Urkunde zu Gunsten des letztern entschieden. Es entspann sich im vorigen Jahrhundert über diesen Streitpunkt zwischieden dem Benedictiner Martene, der Stablo's Superiorität, und
dem Jesuiten Roberich, der Malmedy's Selbstständigkeit vertheibigte, ein hestiger Federstamps, worin der letztere mit scharser Dialectik, der
erstere mit historisch unadweisbaren Gründen socht, Beide sich aber
zuweisen in Bindmühlengesechte verlieren. Bergl. Ign. Roderique
"Disceptt. de Abbatt. Malmund. et Stabul." Wircedurgi 1728. Martene, "Imper. Stadul. jura propugnata." Colon. Agrip. 1730; auch in
Coll. ampliss. II, 1 ffl. Roderique "De abbat. Malmund. et Stab.

balb noch einige ernfte und geschäftsfundige Staatsmanner aus ber Schule Beinrich's IV. fennen und unter ihrer Leitung bat er fich wol zu feiner fpatern Bewandtheit und biplomatiichen Tüchtigkeit berangebilbet. Als characteristisches Zeichen von ihnen führt er an, daß fie die Formeln ber Staatsschriften und Depefchen gleichsam ichon abgewogen und abgemeffen im Bebachtniffe gehabt und ihm auf feinen Gefandtichaftereifen feine Menderung berfelben zugestanden, noch überhaupt geduldet batten, daß fie von unfundigen Befandten verdreht und verftummelt wurden, bamit nicht ber Majeftat bes Reiches irgendwie Abbruch geschähe und Ordnung und Disciplin in Abnahme fame. 3m fpatern Leben theilt Bibalt biefe feine fruber gemachten Erfahrungen einem jungern Staatsmanne, bem Biichofe Eberhard von Bamberg mit, ber als Gefantter nach Rom abgeben follte; er gibt ibm zu bebenfen wie vorsichtig er in feinen Worten und Sandlungen zu verfahren babe, bamit man nicht bie Rechtlichfeit feiner Befinnung beargwöhne, jumal er im Intereffe zweier Dachte bandeln muffe, bie guweilen mit einander in Streit geriethen. 10)

discept. tertia," 1731. Malherbe "Secundus S. Remacli triumphus." Stab. 1746. Wetl grabe Wibald seinen großartigen Einsluß bei Kaifern und Päpsten bazu verwendet hatte die Rechte Stablo's über Malmedy zu sichern, so entbrennt Roberich in vollem Parteihasse gegen ihn und nennt ihn, ohne auch nur den geringsten Beweis vordringen zu können, einen Mann, der gewissenlos und verschmitzt, Päpste und Fürsten getäuscht nud hintergangen, gegen dessen deren weder Gerechtigkeit noch Wahrheit Etwas auszurichten vermocht hätten (Disceptt. 1. c. 159 — 174). Um biesen Berläumdungen entgegen zu treten, setzte Martene eine Rechtsettigung Wibald's auf (Imp. Stab. j. prop. c. XI, 133 — 152), vergaß sich aber in der Hitze des Streites so weit, daß er mit den gemeinsten Schimpswörtern auf seinen Gegner lossuhr.

<sup>10)</sup> ep. 346.

§. 1. Sobald Wibald gegen Ende des Jahres 1130 einstimmig zum Abte von Stablo und Malmedy') gewählt, von Kaiser Lothar III. am 13. April 1131 in seiner Würde bestätigt') und vom Bischofe Alexander von Lüttich seierlichst installirt') worden war, begann er muthig das Werk der Reform seines Klosters. "Wir haben es versprochen, schreibt er, das Zerstreute sammeln und das Gesammelte wol erhalten zu wollen und unserm Versprechen getreu wollen wir denn auch mit aller Sorgsalt auf die Regelung der leider schon zu lange vernachlässigten Angelegenheiten unseres Klosters sinnen und was zusammengefallen, das wollen wir mit göttlicher Hüsse wieder aufzurichten und herzustellen suchen."

Bunachst nun wußte er Manner um sich zu schaaren, bie er als tuchtig und bewährt erfannte und bie ale treue helfer

<sup>&#</sup>x27;) Der Tag ber Wahl würbe nach Martene's, aus ber hanbschriftlichen Geschichte ber stabloer Aebte geschöpften Angabe auf ben 2. Rovember ("tertio Calendas Novembris anno 1130 abbatiam Wibaldo reliquit, qui quarto ab ejus obitu die electus est" Mart. II. 157), nach ber Vita Wib. im Archiv I. c. auf ben 16. November ("assumptus suit XVI. Cal. Dec.") sestzustellen sein. Ueber seine einstimmige Bahl spricht Wibalb in ep. 131, p. 306. — Die Angabe bes Petr. Diac. 1. c. IV, 124, ber Tosti (Storia della Badia di M. C. II, 145) und Gervais (Politische Geschichte Deutschlands unter Heinrich V. und Lothar III., Bb. II, 389) folgen, wonach Wibalb bereits von Heinrich V. zum Abte von Stablo ernannt wäre, ist bemnach eben so irrig, als die des Chron. Alber. (Bouquet, Scriptt. XIII, 698), welche die Bahl in's Jahr 1133 verlegt.

<sup>2)</sup> Reg. B.'s Nro. 10.

<sup>3) &</sup>quot;sacerdotali benedictione per domnum Alexandrum Leodiensem episcopum ad abbatiae praelationem (nos) provexit." Carta Wib. Mart. II, 106.

<sup>4)</sup> Carta Wib. Mart. II, 92.

ibm in feinen Bemühungen gur Sand geben fonnten. Den Mond Beinrich, seinen ebemaligen Schuler, einen Mann von ausgezeichneten Beiftebanlagen, großer Rlugbeit und ungewöhnlicher Buverläßigfeit, feste er ber Rlofterschule vor und fab feine Soffnungen, Die er von ibm gebegt, so glanzend erfüllt. baß er ibm bis jum Ende feines lebens bie innigfte Liebe gollte und von ibm rubmen fonnte: er fei eine Bierbe ber Rirche, unablaffig fur Gott und fur Menschenwohl bemubt: ben Bau, welchen er im Gottesbaufe aufzurichten begonnen, babe Beinrich zur Bollenbung gebracht. 5) Sobann ernannte er feinen Bruber Erlebalb ju feinem Caplan und jum Borfteber bes Klofterarchive 6), für welches lettere er eines Mannes bedurfte, ber von ber Nothwendigfeit ber Aufzeichnung al-Ier bem Kloster wichtigen Gegenstände überzeugt war und bie Begeisterung theilte, womit er fur bas Abidreiben ber auf feinen vielen Reifen zusammengebrachten Sanbichriften ber alten Claffifer forgte. Geinen frubern Stubiengenoffen Robert bestellte er jum Decan bes Rlofters; von ibm bebauptete man, baff er eine ciceronianische Berebsamfeit befage, und in einem Stile ju fchreiben verftanbe, bem nur Benige ber Alten, geschweige ber Neuern, gleichkommen fonnten.7) Mußten folche ausgezeichnete Manner Bibald, befonders megen feiner baufigen Unwesenheit bei Reichsgeschäften, für fein Rlofter von ber größten Wichtigfeit fein, fo mochten fie ibm in ben vielfachen politischen und firchlichen Berhaltniffen, worin er fich bewegte, von gleich großem Rugen fein konnen; balb werben fie von ibm an Carbinale und Rangler geschickt und haben bann, nur mit einem furgen Beglaubigungefdreiben verseben, die nabern Angelegenheiten mundlich zu besprechen und zu berichten;8) bald vertheibigen fie am papftlichen Sofe muthig ihren herrn, wenn ihn Berlaumbung getroffen; 9) balb leiten fie feine Beschäfte in feierlicher Bersammlung vor bem

<sup>5)</sup> epp. 106, 131 (p. 107). Bergl. ep. 25.

<sup>6)</sup> Bergl. Cap. I. S. 1, Mro. 7.

<sup>7)</sup> ep. 34. Als "decanus" in epp. 11, 41, 46 u. f. w.

<sup>8)</sup> epp. 47, 48, 41.

<sup>9)</sup> Bergl. ep. 25.

<sup>10)</sup> Bergl. ep. 282.

Bischofe von Lüttich; 10) balb endlich werden sie mit der Unfertigung von Depeschen betraut. 11)

Dem außern Buftanbe Stablo's wandte Wibald nicht aegeringere Sorgfalt zu. Die Bebrudungen, welche bie Rlofter im zwölften Jahrhundert fast allgemein von ihren Bögten erbulbeten, batten auch zu Stablo fich in einem folden Grabe gezeigt, bag ber Ruin bes gangen Stiftes berangunaben ichien. Grabe Jene, bie ben Schut bes Rlofters übernommen, auf beffen Gutern Berechtigkeit bandhaben und bie es vertreten follten in weltlichen Angelegenheiten, bamit bie, welche fich bem Dienste bes herrn geweiht, unberührt blieben vom irdischen Berfehr, grade Jene waren zu einer brudenden Laft ber Rlofter geworben, hatten fich, fagt Wibalb, als beren graufamfte Berfolger und als die feindseligsten Nachsteller ihrer Freiheit aufgeworfen. 12) Belche Uebergriffe jeder Art sie sich erlaub= ten, fieht man am beften aus ben zahlreichen Urfunden bes Jahrhunderts, worin biefe aufgezählt und ihnen ftrenge unterfagt werden. 13) Den Kampf, welchen Wibald feit bem Untritte feiner Abtowurde mit ihnen begann, hat er bis jum Ende seines Lebens burchführen muffen ohne mehr als augenblidliche Vortheile zu gewinnen. Schon 1131 fchrantte Lothar III. auf Wibalb's Berwenden bie Rechte ber Bogte ein und bestimmte, bag Stablo nur einen einzigen Bogt baben follte, ber nur bann, wenn feine Gulfe von bem Abte in Unfpruch genommen werbe, in ben Berichten erscheinen burfte; 14) biese Privilegien wurden 1136 und 1137 von bemselben Raifer bestätigt. 15) Fur bie von ihm neu angelegte Stadt und Reftung Longia, worüber wir noch fpater fprechen werben, gelang es Wibald fich von ber Bogtei gang zu befreien. 16)

<sup>11)</sup> Was für Robert aus ep. 34 hervorgeht.

<sup>12)</sup> ep. 294.

<sup>18)</sup> Bergl. Fider, Engelbert ber Beilige, pag. 146, 251.

<sup>14)</sup> Reg. 2B.'s Mro. 10.

<sup>15)</sup> Reg. W.'s Nro. 16, 23.

<sup>16)</sup> Reg. 2B.'s Nro. 41.

<sup>17)</sup> De Possess. Stabul. eccl. Mart. II, 89-90. — Die Anzahl ber Mönche von Stablo und Malmedy belief fich zu Bibalb's Zeit im All-

Bon ben Klostergütern und ihrem Ertrage wurde ein vollständiges Berzeichniß aufgestellt und zugleich auch alle vom oben erwähnten Abte Poppo unrechtmäßig verkauften oder zu erblichen Lehen gegebenen Güter vermerkt. <sup>17</sup>) Die Wiedererwerbung dieser Güter hat Wibald eine Reihe von Jahren beschäftigt; noch 1143 sinden wir, daß Papft Cölestin II. auf Bitten des Abtes dem Bischof Albero von Lüttich den strengen Besehl gibt Alle, welche diese Güter nicht zurückstellen wollten, mit dem Banne zu bedrohen. <sup>18</sup>)

Un vielen Orten maren bie Befigungen bes Stiftes von ungetreuen Dienern verpfandet ober mit ichlechtern vertauscht worden. Wibald fteuerte bem Unwefen und gab bie ftrenge Berfügung, bag nur biejenige Berauferung und Bertaufdung als aultig betrachtet werden follte, welche ber übereinstimmente Bille ber Monde, eine rechtmäßige Schenfung bes Abtes und . Die Beipflichtung bes Rloftervogtes bestätige. 19) Auch andere Migbrauche fuchte er zu entfernen. Seine Borganger im Amte batten bem Beribrand von Longia zwei Rirchen als Leben übertragen und ihm bas Recht zugestanden, bag er, nach Abfterben ber bortigen Beiftlichen, neue einseten fonnte. aber erfannte bie vielen Uebelftanbe, bie aus einer berartigen Berleibung von Rirchenämtern burch Laienhand entfteben mußten und weber Bitten noch Rathichlage fonnten ibn bagu bewegen 20) bem Beribrand bie früheren Befugniffe jugugefteben; wol aber ließ er ibm bas Recht, bag er bei Bacang ber Stellen ibm und feinen Nachfolgern eine geeignete und bem canonischen Rechte entsprechende Verson vorführen fonnte, bie bann ohne Bergug die Inveftitur empfangen follte. 21) bere zu Stablo geborige Rirchen vergab er an geeignete Versonen. 22)

gemeinen auf 70, wie biefes aus ber Urk. vom J. 1147 hervorgeht in Beil. Nro. 1.

<sup>18)</sup> Epist. Coelest. papac. Mart. II, 117.

<sup>19,</sup> Meg. 2B.'s Mro. 12.

<sup>20) &</sup>quot;nos nullis precibus nullo consilio . . . potuimus, ut ecclesiarum possessionem a laico dari concederemus."

<sup>21)</sup> Reg. W.'s Nro. 13.

<sup>22)</sup> Reg. 2B.'s Nro. 15.

1

Daß, er auch für ben innern Schmud ber Kirchen geforgt, hören wir aus einem Briefe, worin unter Anderm zu seinem Lobe erwähnt wird, daß er an Gold, Silber, kostbaren Steinen und verschiedenen Schmudsachen bieselben bereichert habe; 23) einmal sinden wir ihn mit einem Goldarbeiter in Correspondenz, dessen geschickte Arbeit und Kunstfertigkeit er sehr hervorhebt und den er bittet, die ihm aufgetragenen Arbeiten doch recht bald zu vollenden; Leute seines Geschäftes übernähmen häusig mehr als sie fertig machen könnten und hielten so ihre Versprechungen nicht; Seneka sage: "werschnell gibt, zweimal gibt," das solle er bedenken. Der Goldarbeiter aber versteht es sich zu entschuldigen. 24)

Wie manche andere Berdienste mag sich der Abt um sein Kloster erworben haben, von benen und feine schriftliche Kunde überkommen ist; an spätern Stellen werden wir noch viele und großartige aufzugählen haben. Höchst erklärlich ist daher die Liebe, kindliche Anhänglichkeit und Berehrung, welche in allen Briefen der stabloer Mönche an Wibald so deutlich hervortritt; wir begreifen ihre Angst, die drängenden Bitten, womit sie ihn bestürmten, als er ihnen in einer spätern Zeit von seinem Plane schrieb seine Abtswürde niederlegen zu wollen. 25)

S. II. Unter ber Regierung ber letten franklischen Raifer war bas beutsche Reich burch bie fortbauernden Kämpfe
mit dem römischen Stuhle vollständig von Innen zersplittert
und aufgerieben worden und hatte zugleich seine Kraft und
sein Ansehen bei den auswärtigen Nationen verloren. Tiefes
politisches Berechniß und tieses Bewußtsein von dem, was
dem Vaterlande Noth that, hatte deshalb der Wahl Lothar's

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) "Prae oculis habeo, quanta in auro, argento, et gemmis variisque ornatibus ecclesiae nostrae contulistis, quam honestis et utilibus efic i s eam promovistis, quamque integras possessiones ejus et fundos non solum custodistis, verum etiam ab antecessionibus vestris male distractas recollegistis et auxistis." ep. 301.

<sup>24)</sup> epp. 100, 101.

<sup>28)</sup> epp. 293 — 302.

von Suplinburg 1) zu Grunde gelegen, von bessen kirchlichen Gesinnung man eine versöhnlichere Politif dem Papsthum gegenüber erwartete; bessen Herrschertugenden, bessen biedere und edle Persönlichkeit man für die Erhebung des Reiches besähigt hielt. Man hatte sich nicht getäuscht. Wenige unserer Kaiser haben in dem Grade wie er die Stellung zu würdigen gewußt, die sie der Kirche gegenüber einzunehmen hätten, um für das Reich fruchtbar wirsen zu können; Wenige in dem Grade eingesehen, daß man unbeschadet eigener Größe eine freie, volle firchliche Entwickelung gestatten könne. Hätten die spätern Herrscher aus dem Hause der Stausen au Lothar gelernt, was sie dem Reiche geschüldet, so wäre unserer Geschichte manch' blutiges Blatt gespart worden und der Sturz unseres Baterlandes sobald nicht hereingehrochen.

Lothar hat es bewährt, daß nicht Feigheit und Schwäche ihn geleitet, als er der Kirche Rechte aufopferte, die er gemäß dem Concordate von Worms hätte behaupteinstönnen, wodurch aber der völferbilbende Einfluß der Kirche eingeengt schien; er hat es bewährt durch seinen heldenmuth und durch die Thattraft, womit er die Größe und den Ruhm des Reiches nach Innen und Außen der Art zu heben gewußt, daß wir fragen dürsen wann denn unser Vaterland eine höhere Glanzperiode, als unter seiner Regierung, erreichte? Die Könige Dänemarks hatten ihre Kronen als Leben aus den händen des Kaisers empfangen, das Wendenvolf war zum Gehorsam, Poelen zum Tribute gezwungen, Böhmen gewährte willig Basal-

<sup>1)</sup> Früher war es ziemlich trabitionell in ber beutschen Geschichte bie Größe eines Kaisers nach bem Grabe zu bestimmen, in dem er auf die Kirche losgeschlagen hatte. Während man z. B. Friedrich II., ben seinbseligsten Bersolger der Kirche, mit Lob überschüttete, wurden ein heinrich II. ein Lothar III. die mit Rom in Frieden gelebt, als Schwäcklinge und Frömmler dargestellt; daß das Baterland unter jenem gelitten, unter diesen geblüht, blieb undeachtet. Jest ist es anders geworden. Was Friedrich II. für Deutschland gewesen, hat uns höster und Böhmer gezeigt; des letztern, auf ein Quellenstudium, wie er es treibt, gestügstes und auf wenige Seiten zusammengedrängtes Urtheil wiegt ganze Bände von Geschichte auf. Für die Beurtheilung heinrich's II. hat Grörer Bahn gebrochen, für Lothar III. Gervais I. c. und Jasse in seiner Geschichte des beutschen Reiches unter Lothar dem Sachsen.

lentreue, Ungarn legte die Entscheidung über den Besig des Landes in Lothar's Hand, die übermüthigen Griechen sah man um faiserliche Gunst buhlen, in Italien war der deutsche Wassenruhm glänzend gewahrt. Das Neich selbst war beruhigt, pünktlich wurde für die Pslege der Gerechtigkeit gesorgt, ein zehnsähriger Landsriede, in den lesten Jahren seiner Negierung verkündet, wurde einmüthig von den Fürsten und vom Volke besichworen. Die Zeitgenossen haben den Kaiser den Vater des Vaterlandes genannt und mit Necht konnte Helmold sagen: "In den Tagen von Kaiser Lothar begann ein neues Licht zu scheinen; nicht blos im Sachsenlande, sondern im ganzen Neiche waren die Zeiten ruhig geworden, die Dinge im Uebersluß, zwischen Neich und Kirche Friede.<sup>2</sup>)"

Dieser Friede grade hatte die übrigen Segnungen herbeiführen helfen und bas mußte Lothar erfennen, ale er ibn aufrecht erhielt in einer Zeit, wo es vollständig in feiner Macht gestanden bie Rirche zu bruden. Unter feiner Regierung nämlich war bas traurige Schisma ausgebrochen zwischen Innoceng II. und Anaclet II., welches allenthalben in ber Rirde eine unbeilvolle Parteiftellung hervorgerufen batte. Beibe Papfte gingen ben Raifer um Sulfe an; bemuthig bittenb fam Innocenz im Jahre 1131 nach Luttich an Lothar's Sof. Rein Augenblick fonnte gunftiger fein fur ben Raifer Rechte au erpreffen von dem Papfte, ber wie im Exil umberirrte; er bat es nicht gethan. Bor aller Welt legte er vielmehr bie Ehrfurcht, bie er bem Stellvertreter Chrifti gollte, offen an ben Tag; als ber Papft ber Stadt nabte, ging er ihm an ber Spite ber Großen seines Reiches entgegen, bielt ibm bemuthig ben Steigbugel und, felber ju fuß einhergebend, führte er ihm mit ber einen Sand ben weißen Belter am Bugel und trug in ber andern eine Ruthe, mit der er die andringende Menge von bem Gefalbten des Beren fernzuhalten fuchte. Lothar mußte, daß er durch biefe Ehrenbezeugung, die er bem

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Coepitque in diebus Lotharii Caesaris oriri nova lux, non tam in Saxoniae finibus, quam in universo regno, tranquillitas temporum, abundantia rerum, pax inter regnum et Sacerdotium." Chr. Slav. I, cap. 41.

Papste erwies, nur sich selber ehrte; als erster Fürst der Christenheit betrachtete er sich auch, wie es Karl der Große gethan, gleichsam als erstgebornen Sohn der Kirche und hielt es als solcher sowol für sein Necht wie für seine Pflicht den übrigen christlichen Fürsten, seinen Brüdern, ein Beispiel aufzustellen von Ehrfurcht und Anhänglichseit, die der Mutter gebühre. Wibald und andere Fürsten sanden in spätern Jahren Gelegenheit, Friedrich I. an dieses Beispiel von Lothar zu erinnern und badurch einer Friedensstörung zwischen Kirche und Neich vorzubeugen.

Allerdings wollte Lothar anfänglich einige Forderungen in Betreff bes Inveftiturrechtes an Innoceng ftellen und ichien an biefe, gleichsam wie an Bedingungen, feinen Feldzug nach Italien und bie Burudfubrung bes Papftes in Die emige Stadt fnupfen zu wollen; allein er ließ balbigft alle fallen, als ber beil. Bernhard mit hinreißender Beredfamfeit bie Sache ber Rirche vertheibigt batte. Diefer wunderbare Mann galt gleich. fam ale Drafel feiner Beit; er ubte burch feine fittliche Charactergröße, burch feine geistige Kraft und bie Rulle feiner Rebe einen folden Ginfluß aus auf bie bamalige Weltlage, baß man einen langen Zeitraum paffend bas Zeitalter bes beil. Bernbard nennen fann. Bol zu Luttich ichen mochte es fein, wo Wibald ibn fennen lernte und von ber Bewunberung feiner Beredfamteit fo erfüllt wurde, bag er einem Freunde ichrieb: "Diefer ehrwurdige Mann, aufgerieben burch bas langiabrige Elend ber Ginobe, burch Raften und Blafe gleichsam gurudgebracht auf Die Bartheit einer geifterhaften Beftalt, überzeugt ichon burch feinen Unblid, bevor er noch redet. Gott bat ibm bie besten Unlagen verlieben, Die bochfte Musbilbung, eine unvergleichliche Thätigfeit, eine ungemeffene lebung, eine belle und flare Sprache, Bewegungen bes Leibes, wie fie jeder Rederveise angemessen sind. Es ist baber nicht zu verwundern, wenn er burch bie Bewalt fo großer Eigenschaften bie Schlafenden, ja um noch mehr zu fagen, die Tobten erwedt; und indem ber Berr ibm beiftebt und feine Rebe befraftigt, bie Menichen umfebrt und unter bas Joch Gottes als Gefangene ichleppt, bie auf ben Wagen Pharao's ftanden. Ihn wurdest du mahrhaft beredt nennen: ber nicht burch seine

Handlungen zu Nichte macht, was er mit seinem Munde prebigt, ber nicht im Innern ein Nero, im Aeußern ein Cato ist. Wenn du ihn siehst, wirst du belehrt, wenn du ihn hörst, unterrichtet, wenn du ihm folgst vollsommen werden." 3) Beibe Männer sind in spätern Jahren in weltlichen und kirchlichen Angelegenheiten so häusig zusammen getroffen, und haben Beibe so übereinstimmend ein Ziel versolgt, daß man sich wundern möchte, daß zwischen ihnen kein Briefwechsel vorliegt.

Dbgleich wir für Wibald's politisches Wirken in ben Duellen keinen nähern Aufschluß finden, 4) so können wir doch aus einigen Andeutungen schließen, daß es von großer Bedeutung gewesen sein muß; bedenken wir nur, daß die Cardinäle Guido und Gerhard, die damals in Deutschland großen Einfluß ausübten, mit ihm in engster Freundschaft standen. Gleich nach dem Concile von Lüttich besuchte ihn Lothar in Stablo, bestätigte die Klosterprivilegien b) und bald darauf treffen wir

<sup>4) &</sup>quot;Vir ille bonus longo eremi squalore et jejuniis ac pallore confectus, et in quandam spiritualis formae tenuitatem redactus, prius persuadet visus, quam auditus. Optima ei a Deo concessa est natura, eruditio summa, industria incomparabilis, exercitium ingens, pronuntiatio aperta, gestus corporis ad omnem dicendi modum accomodatus. Non igitur mirum si potenti tantarum rerum virtute excitat dormientes, immo, ut plus dicam, mortuos et Domino cooperante et sermonem confirmante alterat homines et ad jugum Dei trahit captivos qui fuerant in curribus Pharaonis. Hunc tu vere dixisses eloquentem, qui non destruit opere, quod praedicat ore, qui non est intus Nero, foris Cato. Quem si videas, doceris: si audias, instrueris, si sequare, perficeris," ep. 147.

<sup>3)</sup> Martene (Collect. ampl. II, 160) läßt feiner Conjecturirlust freien Lauf; in Stablo meint er, seien die ersten Berathungen über den italienischen Jug gepstogen, erst nach der Unterredung mit Wibald habe Lothar die Investiturfrage fallen lassen, gleich darauf ein heer gesammelt u. s. w. Am Ende kommt er die aur Behauptung, das Deutschland ohne Wibald's Rath nie dem rechtsmäßigen Papste würde zu Hülfe gekommen sein ("nunquam utique legitimo pontisies sudvenisses Germania, si eius (Widaldi) consilio suisset destituta" pag. 157). Er lätzt ferner den Wibald eine Rolle spielen in den Kämpsen Lothar's mit Conrad, sindet es dann sehr wahrscheinlich, daß auf seine Vitten Lothar dem Rebellen verziehen, und ist dann dalb mit dem Sape fertig: daher schreibe sich die spätere Freundschaft Wibald's mit Conrad. (p. 160, 161). Die Duellen wissen aus die beine Sachen Nichts.

<sup>5)</sup> Reg. W.'s Nro. 10.

den Abt in der Umgebung des Raisers. 6) In einer im Jahre 1136 zu Bunften Wibalb's ausgestellten Urfunde lobt Lothar beffen Buverlässigkeit und Treue in ber Leitung von Reichsgeschäften ?) und Bergog Beinrich ber Lowe erinnerte fich noch in fpatern Jahren voll Dantbarfeit ber Dienfte, bie ber Abt feinem glorreichen Abn, bem Raifer Lothar, mit einer ungewöhn= lichen Standhaftigfeit lange, vielfach und treu geleiftet habe. 8) Daß er Proben von Tuchtigfeit und Entschloffenheit abgelegt, muß uns vor Allem aber baraus einleuchten, bag ihn lothar auf seinem zweiten Feldzuge nach Italien zum Ubmiral ber faiferlichen Flotte ernannte. Wollten wir und mit ber Beschichte biefes Buges naber beschäftigen, fo murben wir nur wiederholen fonnen, was Jaffe quellenmäßig bargestellt bat. Bei Besprechung von Berhältniffen, worin fich Bibald's Ginfluß nicht in's Spezielle verfolgen läßt, wird uns überhaupt ber Werth ber vorliegenden Bearbeitungen bestimmen, ob wir naber in biefelben eingeben, ober nur im Allgemeinen berühren werben.

Jebenfalls bedurfte es für die Stellung, die Wibald angewiesen war, eines Mannes, der militärische Anlagen und Kenntnisse besaß, der mit der Umsicht im Unternehmen Ausbauer im Durchführen verband, den Entbehrungen und Gefahren nicht abschrecken konnten. Wibald hat die Hoffnungen, die Lothar auf ihn gesetzt, vollkommen gerechtsertigt; bei Neapel sowol, als bei der Unternehmung gegen Salerno, durch welche dem Kriege ein Ende gemacht wurde, 9) zeigte er sich seise

<sup>6)</sup> Reg. W.'s Nro. 11.

<sup>8) &</sup>quot;Venerabilis abbas nobisque carissimus Wibaldus gloriosissimo avo nostro imperatori Lothario diu multumque ac fideliter servivit, et in administratione Romani Imperii singulari constantia usque ad mortem adhaesit." Reg. B.'s Rro. 105.

<sup>9) &</sup>quot;Guibaldus super navalem expeditionem ab imperatore constitutus et Neapolim est transmissus." Petr. Diac. 1. c. cap. 124. "Navalemque

ner schwierigen Stellung vollkommen gewachsen. Treue und Aufopferung bewährte er in einem solchen Grade, daß ihn Lothar seiner vorzüglichen Liebe und Freundschaft für würdig erklärt. 10

Noch findet sich ein Brief Lothar's an Wibald, worin diefem Titel beigelegt werden, für deren Erklärung die Geschichte keinen Aufschluß gibt und die auch Wibald später nie wieder gebraucht hat. Der Raiser nennt ihn nämlich Kanzler des römisch en Reiches, Magister Capellanus und Frieden bfürst; 11) ob er diese Würden schon früher bekleidet, oder sie auf dem italienischen Feldzuge erhalten, muß dahingestellt bleiben; Urkunden, die er als Kanzler recognoscirt, liegen nicht vor.

Eine andere Burde wurde nur wider seinen Willen auf seine Schulter geladen; sie bestimmt und die Verhältniffe bes Klosters Monte-Casino näher in's Auge zu fassen.

§. III. Nach bem Tobe bes Abtes Seniorectus, ber am 4. Februar 1137 erfolgte, waren unter ben bortigen Mönchen Streitigkeiten ausgebrochen, bie in bem Zerwürfniß, worin bamals bie ganze Kirche zersplittert war, begründet lagen. Eine Partei wählte Nainalb ben Etrurier, einen Anhänger Anaclet's und bes Normannenkönigs Noger zum Abte und mit leich-

expeditionem, super quam Stabulensis abbas Guibaldus ordinatus erat, supra Salernum direxit." l. c. cap. 117.

<sup>10) &</sup>quot;Praecipue tamen personam domni ac venerabilis abbatis Wibaldi... praecipuo amore ac familiaritate nostra dignam judicamus, cujus fides et devotio circa stabilitatem et honorem imperii in hac Italica expeditione manifeste satis enituit, qui post multos labores et pericula, quae pro nobis et nobiscum in administratione nostri imperii in Apulia fideliter pertulit.. "Reg. B.'à Rro. 23.

<sup>11) &</sup>quot;Dilectissino fideli suo Guibaldo Casinensi gerarchae, et Romani imperii Cancellario (so bei Pertz, Muratori hat archicancellario) et magistro capellano ac principi pacis." Brief Lothar's vom 30. September 1137 bei Petr. Diac. l. c. cap. 125. Bergl. Archiv für ältere beutsche Geschichte V, 124, 341. Die Behauptung Ficer's (Rainalb von Daffel, p. 10), Wibalb sei Kanzler breier Raiser gewesen, ist nicht zu erweisen.

ter Mübe erlangte biefer bie Bestätigung bes Gegenpapftes und bes Feindes Lothar's III; eine andere Partei bagegen batte fich für Reinalb von Collemeggo erflart und burch Boten, bie fie an Lothar geschickt, bewirft, bag ber Raifer ben erftern Nainald für einen Feind bes Reiches erflärte. 1) balb Wibald von bem Zwiespalt ber Monche gebort, begab er sich nach ihrem Kloster und hielt ihnen in eindringlicher Rebe vor, daß sie boch ben Ruhm und bie Ehre, beren sich Monte-Caffino auf ber gangen Erbe, als Saupt und Mutter aller Rlofter, erfreue, nicht verdunkeln follten; er ermabnte fie abzustehen von ihrer Berbindung mit bem Gegenpapfte und bem mabren Statthalter Chrifti Beborfam zu leiften.2) Nichts ichien zu fruchten. Rainald ber Etrurier fuchte fich in feiner Burbe zu behaupten und jog Sulfetruppen berbei, ale Bergog Beinrich und Papft Innoceng mit einem Beere fich bem Rlofter naberten. Elf Tage lang belagerte Beinrich Monte-Caffino, fonnte es aber nicht jur lebergabe bringen; bie Boten bes Papftes, bie jum Gehorsam aufforbern wurden vom Abte verjagt. Durch Unterhandlungen endlich fam ber Bergog jum Biele und erhielt vom Abte bas Berfprechen bem Raifer Treue ju leiften. Da erfolgte benn bie Unerfennung beffelben und bald webte die faiferliche Kabne auf ber Sobe ber Burg. Tief aber mußte es Innoceng erbittern einen Anhänger Anaclet's in feiner Burbe anerkannt zu feben.

<sup>1)</sup> Petr. Diac. cap. 103, 104.

<sup>2) &</sup>quot;Qui (Guibaldus) in cundo (Ncapolim) dum ad patris Benedicti limina Casinum venisset, atque ob supradicti Raynaldi electionem turbatam Casinensem ecclesiam comperisset, in capitulum veniens coepit monere fratres, ut pacifice et concorditer secundum beati Benedicti regulam viverent; reminisci illos debere qualiter per totum fere orbem sanctae praedicationis fluenta et monachicae vitae rudimenta ab eodem loco manassent, quanta et qualia pater Benedictus divina fretus potentia ibidem patrasset, qualiter sua corporali requie regulacque descriptione Casinense coenobium caput omnium monasteriorum perpetuo constituisset, postremo propter filium Petri (nämlich Anaclet II.) ab ecclesia disjuncti et separati essent: oportere illos dare operam [ut reformarctur, ut tanti loci fluenta ad antiquum claritatis statum redirent, et ad papam Innocentium quem totus mundus sequebatur, converterentur." Petr. Diac. cap. 124.

Er fonnte es nicht verschmerzen; erhob fräftigen Widerstand und brachte es auch endlich babin, daß Rainald in feierlicher Bersammlung vor dem Kaiser dem Gegenpapste entsagen, ihm aber Gehorsam schwören mußte. 3)

Balb nachher aber knüpfte Mainald seine frühern Berbindungen mit dem Normannenkönige von Neuem an und ließ zur Bertheidigung des Klosters gegen den Kaiser wieder Hülfstruppen herbeiziehen. Sobald Lothar solches erfahren, schickte er eine Mannschaft nach Monte-Cassino; der Abt wurde unter Bache gestellt und später seines Amtes entsept. 4)

Um bei ber neuen Wahl nicht neuen Zwift zu erregen, beschlossen die Monche fein Mitglied ihres Rlofters zu mablen, fondern verlangten vom Raifer einen Abt aus feinem Befolge. Innoceng war anfange barüber entruftet und bebeutete offen, daß er nimmer julaffen wurde, bag einem Auswartigen ein Rlofter jur Leitung übertragen werbe, welches bem romiichen Stuble icon mehrere Papfte geschenft batte. Als aber Lothar, gang in feinem Rechte, fest barauf bestand, bag ben Privilegien bes Rlofters gemäß nur biejenige Babl, welche von den Monchen getroffen fei, Gultigfeit habe, diefen aber eine freie Wahl zuftande, 5) gab Innocenz nach und ließ feine Forderung, es folle aus feiner Begleitschaft ein Abt gemablt werben, fallen. Lothar's Blide waren auf Wibald gerichtet; biefer aber abnte was bevorftand und hatte fich, als bie Abtswahl beginnen follte, aus dem Rlofter entfernt. 6) Allein feine "große Beisheit, Reinheit ber Sitten und Unbescholtenbeit" waren wabrend feiner Unwesenbeit in Monte-Caffino gu febr hervorgetreten, als bag nicht die Monche, bie gubem mit bem Buniche bes Raifers nicht unbefannt fein mochten, auf ibn ibre Stimmen vereinigen follten; fie begehrten ibn zu ihrem Borfteber. 7) Lothar ließ nun gleich barauf Wibald

<sup>3)</sup> Petr. Diac. cap. 105, 108, 115.

<sup>4)</sup> Petr. Diac. cap. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Petr. Diac. cap. 123, 124.

<sup>6) &</sup>quot;praescius futurorum loco cesserat." Petr. Diac. 1. c.

<sup>7) &</sup>quot;cum et sapientia multa et morum honestate ac probitate polleret," l. c.

herbeirusen und machte ihn mit dem Ergebniß der Wah! befannt. Dieser aber war zur Uebernahme der Würde nicht zu
bewegen und betheuerte, troß aller Borstellungen des Kaisers
und der Großen des Hoses, er werde nimmer eine so schwere
Last sich aufbürden lassen. Als auch sogar die inständigen Bitten
der Kaiserin wirtungsloß blieben, 8) glaubte Lothar nur durch
eine Art von Gewaltstreich zum Ziele sommen zu können; er
lieserte ihn, seines Sträubens ungcachtet, in die Hände der
Mönche aus und so sam denn eine Wahl zu Stande, die der
Kaiser mit Recht als bewunderungswerth und gewaltsam zugleich bezeichnen sonnte. 9) Am 20. September 1137 10) erfolgte auch die seierliche Belehnung mit dem Scepter; den Sid der
Treue wollte Lothar von Wibald nicht annehmen, weil er ihm
benselben schon bei der Uebernahme von Stablo geleistet hatte. 11)

So schienen benn die Berhältnisse von Monte-Cassisino geordnet und der Kaiser schickte sich an das Kloster zu verlassen, in welchem er mit seiner erlauchten Gemahlin die herrlichsten Zeugnisse von Frömmigkeit und Demuth abgelegt hatte. Das kaiserliche Paar hatte sich bort dem Dienste der Armen gewidmet und wie es in späterer Zeit in Frankreich der heilige Ludwig, das Muster der Könige, zu thun pflegte, die Richtig-

<sup>8) &</sup>quot;Ubi fratrum voluntatem advertit, omnino renuere et contradicere coepit. Conveniunt post hace in camera in qua imperator morabatur, fratres cum Richiza augusta et cum Peregrino patriarcha Aquilegensi, episcopis, archiepiscopis, abbatibus et universis imperii obtimatibus, coeperuntque eum opportune importune monere de tali tantoque negotio: set ille constanter renuens, nun quam se tam gravem tamque immensam sarcinam suscepturum affirmabat." l. c.

<sup>9) &</sup>quot;Cernens itaque imperator Guibaldum modis omnibus reluctare, fratribus illum tradidit, quem suscipientes abbatem ordinaverunt." l. c. "violens et admirabilis prorsus electio." Reg. 2B.'§ Nrc. 23.

<sup>10)</sup> Weil ber Anonym. Casinensis bei Muratori l. c. V., 64 schreibt: "Guibaldus ordinatur qui post quadraginta quatuor dies recedit" und Wibald am 2. November das Kloster verließ ("quarto nonas Novembris... recessit" Petr. Diac. cap. 127), so war Wahl und Belehnung am 20. September erfolgt. Vergl. Series Abbatt. Casin. Muratori V., 223.

<sup>,</sup> Fidelitatem a vobis de Casinensi abbatia ideo non accipimus, quia dudum nobis de Stabulensi coenobio fidelitatem dedisti. Petr. Diac. cap. 124.

feit aller irbischen Größe anerkennend, Wittwen und Waisen bie Füße gewaschen, ihnen Trank und Speise gereicht, Pflege und Ausmerksamkeit ihnen in vollem Maaße erwiesen: 12) christliche Uebungen verrichtet, die nur eine frivole Zeit, welche selber keiner Ausopserung fähig war, hat bespötteln können.

Am 21. September ging Lothar über St. Germano nach Aquino, wo er Wibald, ben er im Gefolge mitgenommen, von Rainulph, bem Herzog von Apulien, von Robert, bem Kürsten von Capua und anderen Grafen und Herren ben Eib der Treue schwören ließ; ein umfassender Bestätigungsbrief des Raisers, aus welchem man den großartigen Umfang der zu Monte-Cassino gehörigen Ortschaften und Besigungen ersehen kann, sicherte dem Abte das Kloster. Weil Wibald auch seine Abtswürde von Stadlo beibehielt, so bekam er auch bessen Privilegien von Lothar bestätigt. 13)

Als Wibald nur mit Wiberstreben die neue Abtswürde annahm, hatte er hinlänglich erkannt, welch' schwierige Stelung er den Normannen gegenüber nach dem Abzuge des Kaisers einnehmen würde. Durch plögliche Wassengewalt war Unteritalien in den Besit der Deutschen gekommen, keineswegs aber diesen dauernd gesichert. König Roger war nicht gewillt seinem Unterjochungssysteme zu entsagen und hatte immer neue Hülfsquellen in Bereitschaft, die ihn zu wiederholten Ersoberungsversuchen geschickt machten. Die deutsche Herrschaft aber entbehrte jest, wie unter frühern und spätern Kaisern jeglicher festen Grundlage. Eben hierin sinden wir auch den

<sup>12)</sup> Petr. Diac. cap. 125.

<sup>13) &</sup>quot;Octavo die postquam ibidem advenerat (am 14. Sept. war er gekommen, Jassé, Lothar III., 217, Nro. 159, 218, Nro. 160).... una cum Guibaldo ad civitatem sancti Germani descendit (also am 21. Sept.) supradictumque abbatem papae commendans juxta civitatem veterem Aquinensem tentoria fixit. Zu Aquino erhielt Wibassam 22. Sept. die betressend Urfunde sür Monte-Cassino (Reg. W.'s Nro. 24) und sür Stabso, (Neg. W.'s Nro. 23) und: "ex jussu imperatoris Raginulsus, dux Apuliae... et Robertus princeps Capuanus et omnes comites de principatu Capuano et comites Aquinenses et Normanni circummanentes praedicto abbati Guibaldo sidelitatem securit." Petr. Diac. 1. c.

Schlüffel zur Erflärung, weshalb im ganzen Mittelalter bie immer wieber erneuerten Büg? unserer Kaiser nach Italien nur einen augenblicklichen Erfolg erzielen konnten. War auch während ihrer Unwesenheit Alles untersocht, jeder Wiederstand gebrochen, so wurde est gleich wieder anders, sobald sie mit ihren Heeren die Alpen überschritten hatten und die Italiener sich von ihrer Herrschaft befreit sahen. Nachhaltige Mittel, um Eroberungen, die man in Italien gemacht, dauernd zu behaupten, hat man von Deutschland aus nur selten anzuwenden versucht.

Lothar war faum mit feinen Getreuen nach Dberitalien abgezogen, ale icon bie Leibenstage fur Wibalb begannen. Dit gewohnter Rlugheit und Entschloffenheit suchte er ben geordneten Buftand aufrecht zu erhalten und man begte fur bas Rlofter und bie gange Begend die größten Soffnungen von ber Perfonlichfeit bes großen Mannes. 14) Allein in Monte-Caffino follte burch ben Drang ber Berhaltniffe beffen Birten fruchtlos bleiben. Der abgesette Abt Rainalb ber Etrurier, ber aus Furcht, er mochte nach Deutschland in's Exil geschickt werben, mabrent lothar's Unmefenheit Unterwürfigfeit geheuchelt batte, 15) trat balb mit feiner mabren Gesinnung bervor; er brachte eine Normannencoborte ausammen, zog einige Großen bes Landes, bie mit ihm verwandt waren, auf feine Seite uud begann bie gange Umgegend bes Rloftere mit Feuer und Schwert zu verwuften. Auch Roger ftellte fich wieber an bie Spite feines Beeres und hatte fich in gang furger Beit eine große Angabl ber Stabte, bie er an Lothar verloren, von Neuem unterworfen. Die Befigungen von Monte-Caffino wurden ichredlich verheert; gange Stadte wurben gerftort und geplunbert, Rirchen und Rlofter bem Boben gleich gemacht, Monche und Priefter gemartert, gefreuzigt ober als Sclaven verfauft. 16) Bibald befand fich in bochft bru-

<sup>14)</sup> Petrus Diaconus spricht fie in ber Debication eines Berkchens an Wibald aus. Tosti Storia II., 122. Mart. VI., 789,

<sup>15) &</sup>quot;Raynaldus itaque cernens Guibaldum contra suam spem ordinatum, callide illum circumvenire et praepedire satagens et verens, ne in exilium in Alamaniam mitteretur humilitatem corpore, non corde praeferens, obedientiam et fidelitatem illi promisit." Petr. Diac. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Petr. Diac. cap. 125, 126.

denber Lage; obgleich ibm Bergog Rainulph von Apulien fraftige Sulfe leiftete, fo fab er boch ein, bag er ber llebermacht ber Reinde feinen bauernben Biberftand entgegenstellen fonne: er mandte fich beshalb in wiederholten Briefen an ben Raifer und die Raiferin und ließ mit beredter Feber bie Noth und Bedrangnif bes Rlofters ichilbern, bas feinem Untergange nabe fei obne irgendmo Schut und bulfe ju finden; er folle benn fommen, er, ber unbeffegte Berricher, um: "bie eigentliche und vorzügliche Rammer bes romifchen Reiches," bas Saupt und die Mutter aller Klofter vor vollständigem Ruin zu retten, "bamit nicht Normannen, Longobarben und Saracenen ausrufen mochten: Wo ift benn ibr Raifer?"17) Aber Lothar fonnte feine Bulfe bringen; lange icon batte er fein bevorftebendes Ende geahnt und beim Abichiedsmable in Nauino zu Wibald gesagt: "Ich glaube wir effen beute jum lettenmale mit einander." 18) Geine Rrantbeit mar icon brobend geworden, um fo ftarfer feine Gebnfucht nach bem Lande feiner Abnen; auf beutscher Erbe wollte er fterben. Im Dorfe Breitwang, zwischen Inn und lech gelegen, ereilte ibn in einer armseligen Butte ber Tob.

Wibald sah sich verlassen; gelang es auch bem von ihm ausgesandten Landulph von St. Johann Rainalb's heer in die Flucht zu schlagen, so schien ihm doch Roger zu über-mächtig, um ihm im offenen Felde Stand halten zu kön-

<sup>17)</sup> epp. 1. 2. "Ob quam rem rogamus imperator invicte, ut vestrae camerae afflictae, destitutae ac desolatae subveniatis, ne quando dicant Saraceni, Normanni, ac Longobardi: "Ubi est imperator illius?" "obnixe petimus, ut vestro potenti solatio sanctam Casinensem ecclesiam Romani imperii special em ac singularem cameram in hoc periculoso tempore in omnibus adjuvare defendereque non dedignetur." ep. 1. ift am vierten Tage nach bem Empfang bes Briefes von Lothar (Bergl. §. II, Rro. 1d) geschrieben; ("verum ubi Guibaldus augusti scriptarelegit ... post quartum diem per milites suos direxit ad imperatorem epistolam." Petr. Diac. c. 125), ep. 2, nachbem Lotober schon nach Tuecien gesommen war ("ad eundem imperatorem jam in Tuscia commorantem" Petr. Diac. cap. 126); beste gesören bem October 1137 an.

<sup>18)</sup> Puto, ni fallor, quia comedendi et bibendi vobiscum haec erit michi ultima dics." Petr. Diac. cap. 125.

nen. Da hielt er Rath mit feinen Monchen was zu thun fei und es ichien gut eine Befandtichaft an ben Normannenfonia abzuschiden, um von ihm Frieden zu erbitten und Freundschaft au versprechen. Aber Roger wollte nichts von Frieden miffen, ichidte bie Legaten unverrichteter Sache beim und bebeutete, daß er feinen vom Raifer eingeseten Abt in Monte-Cassino bulben wolle, und Bibald, wenn er sich feiner auf irgend eine Beife bemachtigen fonnte, mit bem Stride werbe tobten laffen. 19) Solche Drohungen mußten ben Abt erschreden; wollte er fich nicht selber unnöthiger Weise in Lebensgefahr fegen und Monte-Caffino ferneren Bermuftungen Preis geben, fo fonnte er unter ben obwaltenben Berhaltniffen feinen geeigneteren Weg einschlagen, als fich aus bem Rlofter entfernen. Er faßte biefen Plan und brachte ibn gur Aus. führung. Rachbem er zuvor dem genannten Landulph bie Bewachung bes Rlofters anvertraut hatte, verließ er baffelbe obne Wiffen der Monche am 2. November. 20)

Seine Hoffnung, daß, sobald er sich entfernt, Roger Frieden schließen würde, ging bald in Erfüllung. "Nicht aus Tobesssucht, schrieb Wibald den Mönchen, habe ich von euch mich entfernt, wosür mir Gott Zeuge sei, sondern weil mein Tod euch keinen Rußen bringen, vielmehr euch großer Gesahr ausstezen kounte." Er ermahnt sie dann bei der neuen Abtswahl, zu der er ihnen Vollmacht ertheile, jegliche Parteilichkeit bei Seite zu segen, einen frommen und würdigen Mann sich zu ersehen. <sup>21</sup>) Sobald er gehört, daß seinem Wunsche gemäß ein durch Sittenreinheit uud Wissenschaft hervorragender Mann die neue Würde bekommen, empfand er innige Freude, überschickte dem neuen Abte Ring und Siegel und versprach, in Zufunft immer dem Kloster mit Rath und That beistehen

<sup>19)</sup> Petr. Diac. cap. 127. "quin immo si aliquo modo idem Guibaldus in ipsius manibus veniret, absque dubio laqueo suspensum necaret."
20) Petr. Diac. 1. c. Beral. Nro. 10.

<sup>21)</sup> ep. 3. "Quia propter me periculosa et plena desperationis tempestas orta est, nautis cessantibus, ipse me in mare mittere non refugi. Itaque quia sic a vobis recessi, Deo teste, non metu mortis, se1 quod mors mea nihil vobis emolumenti, quin potius multum periculi afferre poterat, ut ultra ad vos reverti non disposuerim; " geschr. nach bem 2. Nov.

zu wollen. <sup>22</sup>) — Wir werden sehen, wie Wibald in späterer Zeit unter Conrad III. und Friedrich I. immersort auf Bekriegung Roger's dringt, zu diesem Ende auf ein enges Bündniß bes abend= und morgenländischen Kaiserthums hinarbeitet und zu wiederholten Malen in eigener Person in Konstantinopel für die Durchführung seiner Plane Verhandlungen psiegt. Wol mögen die Erinnerungen an Roger's Gewaltthätigkeiten und an die traurigen Erlebnisse in Monte-Cassino vielsach hier seine Politik bestimmt haben. <sup>23</sup>)

S. IV. Nach Lothar's Tod hielt sich heinrich der Stolze, herzog von Baiern und Sachsen, der Krone gewiß. Kein deutscher Fürst, glaubte er, würde es mit ihm, dessen herrschaft sich von der Ostsee bis zum Mittelmeere erstreckte, 1) aufnehmen können; er verschmähte es deshalb auch die herzen der Großen zu gewinnen oder gar für die bevorstehende Wahl um Stimmen zu buhlen 2) Aber die kirchlich Gesinnten im Neiche, an deren Spitze Erzbischof Albero von Trier stand, hatten auf dem Feldzuge in Italien das herrische Betragen heinrich's dem Papste gegenüber 3) fennen gelernt und mußten befürchten, daß, sobald er gewählt, die Streitigkeiten zwischen Kirche und Neich wieder ausbrechen und von Neuem die unseligen Folgen hervorrusen würden, woran das

<sup>22)</sup> epp. 4, 5, nad bem 14. Novbr. geschr. ("jam duode cim dies a Guibaldi recessu transierant, cum fratres... elegerunt Raynaldum (b. h. von Colemezzo, vergl. Anonym. Cas. chron, l. c.) ejusdem coenobii monachum." Petr. Diac. cap. 128.)

<sup>28)</sup> Er schreibt an den griechischen Raiser Emanuel, nachdem er ihn ermahnt dem Bündnisse mit Conrad III. gegen Roger treu zu bleiben: "sane ille idem Siciliae tyrannus me ipsum de monasterio Sancti Benedicti in monte Casino expulit et perimere voluit... et gaudeo quod tales hadeo adjutores, quin potius duces ac principes contra praedictum Dei inimicum" ep. 224.

<sup>1) &</sup>quot;cujus auctoritas, ut ipse gloriabatur, a mari usque ad mare, id est a Dania usque in Siciliam extendebatur." Otto Fris. Chron. VII., cap. 23.

 <sup>&</sup>quot;ut omnes despiciens nulli pro regno supplicare dignaretur" Otto Fris. l. c.

<sup>3)</sup> Bergl. Jaffé, Lothar III., p. 201—203.

Baterland unter Beinrich IV. und Beinrich V. gefranft batte. Wie wohlthuend bie Eintracht zwischen beiben Gewalten gewirft, hatte ihnen bie Regierung bes großen lothar gezeigt und fo ging benn all' ihr Beftreben babin fich einen Raifer ju erfeben, von bem fie ein gleiches Regierungefpftem erwarten fonnten. Beil fie aber bie gegrundete Befurchtung begten, Beinrich werbe auf ber allgemeinen Bablversammlung, bie auf ben 22. Mai 1138 ju Mainz anberaumt war, 4) in gewaltsamer Beise seine Erhebung burchzusegens) versuchen, fo fcbien ein Staateftreich nothig, in einer Separatversammlung nämlich ihren Canbibaten zu mablen. Schon im Marg famen fie in ber Rabe von Cobleng gusammen; Albero von Trier, Wibald, 6) Erzbischof Arnold von Coln, Bischof Bucco von Worms und von den Laienfürsten Bergog Friedrich von Schwaben und beffen Bruder Conrad ragten vor allen bervor. 7) Bei ben Berhandlungen war auch ber papftliche Legat Ditwin thatig und ale fich bie Stimmen auf ben Bergog Conrad neigten, fprach auch er fich im Namen bes Papftes, bes romischen Bolfes und ber italienischen Städte für biefen aus. 8) Conrad wurde am 7. Marg 1138 9) wirklich gewählt. 10) war benn mit Gulfe ber Rirche bas Saus ber Staufen auf ben Raiferstuhl erhoben und feiner ber anwesenben Fürsten

<sup>4) &</sup>quot;Conventus generalis principum Moguntiae in proxima penthecoste (1138, Mai 22) indicitur." Otto Fris. l. c. cap. 22.

b) "Quidam autem ex principibus timentes, ne forte in generali curia Henricus dux...per potentiam praevaleret." Otto Fris. l. c.

<sup>6,</sup> Das geht beutlich hervor aus ben Worten Conrad's:: "cujus fides et devotio circa stabilitatem et honorem regni nostri... in nostra ad regiam gloriam ordinatione, satis enituit... Reg. W.'s Nro. 28.

<sup>7)</sup> Baldric. Gest. Alber. cap. 15.

<sup>8)</sup> Otto Fris. l. c.

<sup>9)</sup> Bergl. Jaffé, Conrad III., p. 5, Aro. 16. In Lüpelcoblenz, einem in ber Rabe von Coblenz gelegenen Orte kam bie Wahl zu Stanbe. 1. c.

<sup>10)</sup> Jaffe's Buch über Conrab III. tann an umfangreichem Quellenftubium und forgsamster Forschung ben besten Werken unserer historischen Literatur an die Seite gestellt werben; ein Gleiches gilt von setner früher erwähnten Geschichte Lothar's III.

mochte ahnen, daß bie späteren Berricher aus biesem Saufe fich ale bie erbitterften Feinde ber Rirche aufwerfen murben.

Wenngleich die Wahl Conrad's gegen alle herkömmlichen Bahlrechte verstieß, so gaben ihr doch die meisten übrigen Fürften des Landes ihre Beistimmung, wol froh darüber, daß sich Herzog Heinrich, dessen Ulebermuth ihnen verhaßt war, 11) in seinen Hoffnungen getäuscht fand. Als Conrad um Oftern zu Cöln einen Hoftag hielt, strömten die Fürsten aus den meisten Theilen Deutschlands herbei, um dem neuen Könige zu huldigen. 21) Wibald erhielt hier für seine geleistete Treue die Bestätigung der Klosterprivilegien von Stablo und zudem brachte Conrad die Ortschaft Tornines, die dem Kloster gehörte, aber von Graf Gottsried von Namur in Besig genommen war, nebst andern Gütern wieder in die Hände des Abtes. 13) —

Wie sehr Wibald in den letzten sechs Jahren der Regierung Conrad's im ganzen Staatsleben in den Vordergrund tritt, wie politische Maaßregeln von einiger Bedeutung nie ohne seinen Rath und seine Beistimmung unternommen werden, zeigt uns deutlich die umfangreiche Briefsammlung, von der wir in der Einleitung zu unserer Arbeit gesprochen haben. Auch in den ersten Jahren würden wir ihn ohne Zweifel einen gleich großen Einsluß ausüben sehen, wenn uns nicht für diese Zeit die Briefe verloren gegangen wären. Nur wenige vereinzelte Nachrichten können wir zusammensuchen, die aber doch für seine damalige Wirksamseit nicht ohne große Bedeutung sind.

Im Jahre 1139 nahm er zu Strafburg 14) an ben Berathungen Theil, die bort wegen einer Kriegsunternehmung gegen Herzog Heinrich von Sachsen gepflogen wurden; weil alle anwesenden Großen des Reiches eidlich ihre Beihülfe zu bem Zuge gelobten, 15) so steht nicht zu bezweiseln, daß auch

<sup>11) &</sup>quot;pro nota superbiae pene omnium, qui in expeditione Italica cum Lothario imperatore fuerant, odium contraxerat." Otto Fr. G. Fr. l. 1. c. 22.

<sup>12)</sup> Jaffé, l. c. p, 8, Nro. 23.

<sup>18)</sup> Reg. B.'s Nro: 28. Unrichtig fagt Jaffé, 1. c. p. 156, Conrad habe bie Ortschaft Tornines an Stablo geschenkt. Sie gehörte schon, wie aus ber Urkunde hervorgeht, seit langer Zeit bem Kloster.

<sup>14)</sup> Am 28. Mai. Reg. W.'s Nro. 38-40.

<sup>15) &</sup>quot;Eo tempore jubente rege principes, qui aderant expeditionem

er auf bemfelben mitgewesen und seine Politik, friegerischer Natur, wo es Noth that, aber friedlich, wenn Berhandlungen die Gewalt des Schwertes überflüssig machen konnten, hat auch ihn jedenfalls auf die Seite jener geistlichen Fürsten zu treten bestimmt, die einen so schwellen Frieden vermittelten. 16)

Im folgenden Jahre, als wiederum Unruhen in Sachsen ausgebrochen waren, sinden wir ihn am königlichen Hose zu Worms <sup>17</sup>) und Conrad bewilligte ihm "seinem treuen und theuersten Wibald, bessen Eiser und Bemühungen in seinem und bes Reiches Dienste schon früher treulich hervorgeglänzt," neue Klosterprivilegien, <sup>18</sup>) nachdem er sich schon im Jahre vorher auf einem Reichstage in Lüttich für ihn thätig erwiessen. <sup>19</sup>) Auch im Jahre 1143, war er zu Straßburg <sup>20</sup>) im Gesolge des Königs, im Jahre 1144 zu Bamberg, <sup>21</sup>) Cochem, <sup>22</sup>) Hersselb, <sup>23</sup>) — an welchen beiden letzern Orten Conrad "auf Berwenden und Bitte seines theuersten, treuesten Wibald" <sup>24</sup>) den Klöstern Springirsbach und Reinhausen Privilegien ertheilte — Nordhausen, <sup>25</sup>) Merseburg, <sup>26</sup>) Magdeburg, <sup>27</sup>) im Jahre 1145 zu Worms, <sup>28</sup>) Corvey <sup>29</sup>) und Aachen. <sup>30</sup>)

contra Saxones Regnum commoventes juraverunt" heißt es in einer in Strafburg ausgestellten Urfunde Conrad's bei Schöpflin. Hist. Zar. Bad. V., 81.

<sup>16)</sup> Jaffé, l. c. p. 26, Nro. 39.

<sup>17) &</sup>quot;nostram praesentiam . . . adiit." Reg. W.'s Nro. 41.

<sup>18) &</sup>quot;fidelis et carissimus noster Wibaldus, cujus studium et labor jampridem in nostro et regni servitio fideliter enituit" Reg. B.'s Nro. 41.

<sup>16) &</sup>quot;communi itaque principum nostrorum et generalis curiae nostrae, quae Leodii celebrabatur, consilio . . . judicari fecimus." l. c.

<sup>20)</sup> l. c. Nro. 45-47.

<sup>21)</sup> l. c. Nro. 51, 52.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) l. c. Nro. 53.

<sup>28)</sup> l. c. Mro. 54, 55.

<sup>24) &</sup>quot;ob interventum et petitionem carissimi ac fidelissimi nostri Wibaldi" l. c. Nro. 54, 55.

<sup>28)</sup> l. c. Mro. 57.

<sup>26)</sup> l. c. Nro. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) l. c. Nro. 59, 60.

<sup>28)</sup> l. c. Nro. 62, 63.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) l. c. Nro. 64, 65.

<sup>30)</sup> l. c. Nro. 66.

Um wichtigften aber fur biefe Beit ift eine Rachricht ber Unnalen von Corvey, aus ber wir nothwendig ichliegen muffen, bag ber Ronig auch jest, wie in fpatern Jahren, bie Leitung aller firchlich - politischen Ungelegenheiten ausschlieglich ihm übertragen hatte; es beißt bort nämlich, bag er im Jahre 1146 bereits fechemal ale foniglicher Befandter in Reichsgeschäften beim Papfte gewesen fei. 81) Aus bem Berlaufe feines Lebens wird es uns zur Ueberzeugung fommen, baß fein Staatsmann feiner Zeit mit fo richtigem und von Parteiansichten ungetrübtem Blide bie gegenseitigen Rechte und Pflichten ber Rirche und bes Reichs burchschaute und wurdigte und es verftand, zwischen ben Befugniffen ber geiftlichen und weltlichen Gewalt practisch eine Grenzscheibe zu fteden, theoretisch unmöglich genau bestimmt werden fonnte. wie war unter allen Berhaltniffen von vornherein festzustellen, wo bas imperium mundi bes Kaisers aufhören, bas imperium spirituale bes Papftes anfangen follte? eben aber, weil es nicht festzustellen, ließ sich balb bie eine, balb bie andere Gewalt nicht felten Uebergriffe ju Schulden fommen, bann Entzweiungen und Friedensftorungen verursachten. Um bem vorzubeugen bedurfte es vor Allem einer gefunden Beurtheilung obwaltender Berhältniffe, einer tief eindringenden practischen Unschauung, einer genauen Renntnig ber im Laufe ber Jahrhunderte festgestellten Bewohnheiten und Bebrauche, eines redlichen Willens endlich, nach unbeirrter Ueberzeugung jum Bebeiben ber Bolfer ju wirfen: Eigenschaften und Borzüge, die sich insgesammt in Wibalb's Person vereinigten. balb ift mabrend feines gangen Lebens gleichsam ein Mittler gewesen zwischen Rirche und Staat und- auf biefes fein fegendreiches Wirfen mag fich fein Beiname "Friedensfürft" beziehen, ben ichon Raifer Lothar ihm beigelegt hatte.

<sup>31)</sup> Als Wibald die am 22. October 1146 anf ihn gefallene Wahl als Abt von Corven nicht annehmen wollte und den König bat dieselbe zu cassier, spricht er von seinen Berdiensten um's Reich und erwähnt besonders: "sen ar iam profectionem ad Romana menia pro regia honorisicentia." Annal. Cord. in Monum, Germ. Hist. V., 12. Nur von der letzten dieser Reisen können wir eine bestimmte Zeit angeden; er trat sie am 24. März 1146 an. (Bergl, Cap. III. §. I. Nro. 14.)

er einerseits wegen seiner häusigen Anwesenheit in Italien und wegen seiner vielen bortigen hochstehenden Freunde dem Könige die zuverläßigsten Berichte liefern aus der ewigen Stadt, so stand er andererseits fortwährend mit den Päpsten in Correspondenz und setzte sie von der Lage des Reiches in Kenntnis. 32)

Bon Kirche und Reich ärntete Wibald auch reiche Frucht für seine Bemühungen. Sechs auf einander folgende Päpste, Innocenz II., Colestin II., Lucius II., Eugen III., Unastassius IV., Hadrian IV., von denen zwei, wie wir oben furz angedeutet, vor ihrer Erhebung auf den Stuhl Petri zu seinen innigsten Freunden gehört hatten, hielten ihn im höchsten Unsehen, schenften ihm Huld und Bertrauen und wußten in mannichsacher Weise ihn für seine treuen Dienste zu belohnen. 28)

Auch Conrad, wie später Friedrich I. und früher Lothar, würdigte die Bortheile, die ihm ein geistlicher Arm von solcher Krast, eine so geschäftskundige, im Felde, wie im Cabinette gewandte und dabei biedere und ausopferungsfähige Persönlichkeit gewährte; er sesselte den Abt wie einen treuen Genossen und Freund an seine Person, wußte in den Urkunden und Briesen nicht genug die glänzenden und vielsachen Bersbienste des Mannes zu rühmen, überhäufte ihn mit Schenfungen und Begnadungen aller Art. Wibald sah sich den Brüdern des Königs häusig vorgezogen, den Söhnen desselben nicht nachgestellt; er war in der Art mit dem Jutrauen Conrad's beehrt, daß er ihn kaum noch seinen Berrn nennen konnte. 84)

<sup>32)</sup> Es geht bieses aus ep. 393 hervor, worin er vom Papste Anastasius IV. die Ersaubnis erbittet, baß er auch unter ihm, wie er es seit langer Zeit unter seinen Borgängern gethan, besfallsige Berichte liefern burfe.

<sup>89)</sup> In Betreff ber brei letztgenannten Papfte werben wir für bas Gesagte noch häufige Belege finden, für bie brei ersteren vergl. Reg. 2B.'s Nro. 35, 36, 49, 50, 56; bann epp. 40, 50, 51.

<sup>34) &</sup>quot;Cur dominum dicimus eum, schrieb Bibaib von ihm, in quo semper plus quam paternae pietatis viscera percensimus? Filiis enim suis nos in omni excellentiae gradu non postposuit, germanis suis licet in altissimo principatus culmine constitutis s'aepenumero anteposuit." ep. 340.

§. V. Auf Stablo hatte Wibald's Betheiligung an bem Feldzuge Lothar's in Italien unheilbringend gewirkt; die alten Uebel, auf beren Entfernung er schon so viele Jahre seine Müshen verwendet, waren während seiner Abwesenheit von Neuem hervorgetreten und hatten eben dieselben traurigen Folgen für den innern und äußern Zustand des Alosters gehabt. Biele Besstungen waren von raublustigen Großen weggenommen worden; der Alostervogt und die Ministerialen übten ihren alten Uebermuth aus; zudem hatten die Streitigseiten zwischen Stablo und Malmedy wieder begonnen; Ordnung und Sitte war geschwunden, das Necht außer Kraft getreten, die Gesehe waren gleichsam zu Boden gestürzt, die Gewalt und Macht der Könige und Fürsten veraltet und einem Zeden schien erlaubt, was ihm beliebte und was er bestimmte, sollte Geseheskraft erlangen: so schildert Wibald selbst die damalige Zeit. 1)

Die Aufgabe bes Abtes, wieder einen geordneten Zuftand herbeizuführen, war feine leichte; wir können sie einigermaßen ermessen, wenn wir bedenken, daß zu dem stabloer Kloster nicht weniger als drei und sechzig Kirchen, Ortschaften und Besithümer gehörten und viele von diesen in ziemlich weiter Ferne vom Kloster lagen; ein Berzeichniß berselben hatte Wibald auf einer silbernen Tafel eingraben und hinter dem Hochaltar der stabloer Kirche aufstellen lassen. 2)

Raum aber war ber Abt ben Muhen und Gefahren, benen er sich in Italien zu unterziehen gehabt, gludlich entronnen, als er in Stablo neuen entgegen ging; je größer bie Bebrangnisse waren, bie ihn umlagerten, besto mehr erprobte

<sup>1) &</sup>quot;Jura omnia interierunt, leges occubuerunt, morum disciplina extincta est, consuetudo vetustatis abolita est, regis et principum virtus et potestas obsolevit, licet unicuique, quod libet et quod statuit vim legis obtinet." ep. 131, p. 305.

<sup>2)</sup> Bergl. Notitia eccl. it. s. w. bei Miraeus, Opp. dipll. I., 686. Unter bem Bergeichniß stand: "Hoc opus secit Abbas Wibaldus, in quo sunt argenti meri LX. marcae, in deauratura sunt auri meri IV. marcae. Tota expensa operis centum marcae. De qua publice excommunicatum est, ne quis pro tam parva utilitate tantum laborem et expensam annihilare praesumat."

fich die gewaltige Rraft feines Beiftes, besto entschlossener zeigte er fich in allen feinen Sandlungen.

Buerft suchte er bie entfrembeten Rlofterguter wieder zu gewinnen.

Schon oben hörten wir, daß er im Jahre 1138 auf dem Reichstage zu Cöln durch Fürstenspruch wiederum in den Besitz der Ortschaft Tornines gekommen, die Gottfried von Namur weggenommen hatte; auch die Ortschaft Vilippa, die schon seit Heinrich V. dem Kloster war entrissen worden, wurde zurückgestellt; 3) der Besitz der Ortschaft Sprimont dem Abte gewährleistet. 4) Als bald darauf Eustachius von Lüttich Tornines gewaltsam in seine Hände brachte, wußte Wibald durch seinen Einsluß beim Papste Innocenz II., dei Conrad III., bei den Erzbischösen Arnold von Cöln und Albero von Trier 5) den Bischof Albero von Lüttich zu nöthigen, gegen seinen eigenen Bruder Eustachius zu Gericht zu sien und in öffentlicher Versammlung zu Lüttich die Rückgabe der Ortschaft urfundlich zu bekräftigen. 6)

Jest galt es neuen Angriffen ber Feinde zuvorzusommen, etwaigen Raubzügen zu begegnen. Das Castell Longia, welsches die frühern Aebte Stablo's zum Schutz der ganzen Gegend aufgebaut und mit nöthigen Wachen versehen hatten, war fast ganz zu Grunde gerichtet und nur mehr von Wenigen bewohnt, von denen man zudem noch Verrath befürchtete. 7) Wibald, der die Wichtigkeit dieses sesten Plazes erfannte, ruhte nicht eher, als dis nach gemeinsamer Verathung mit den Mönchen und den Klosterangehörigen eine theilweise Aus-

<sup>3) &</sup>quot;Villam quoque Vilippam tempore avunculi nostri piae recordationis Henrici injuste ablatam monasterio reddimus"

<sup>4)</sup> Reg. 2B.'s Nro. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) "Ex admonitione reverendissimi patris nostri papae Innocentii et jussione piissimi regis nostri Cuonradi secundi, annitentibus sedulo pro Stabulensi ecclesia. Arnoldo sanctae Coloniensis ecclesiae archiepiscopo, necnon Alberone Trevirensi archiepiscopo..."

<sup>6)</sup> Reg. W.'s Nro. 36. Bergl. ep. 40.

<sup>7) &</sup>quot;Castellum Longiae, quod ad tuitionem totius terrae nostrae ab antecessoribus nostris... aedificatum est et necessariis custodibus ac vigiliis... ordinatum, quoniam fere totum collapsum erat et raris inhabitatoribus incolebatur... et de proditione timebatur"

befferung und ein theilweifer Neubau beffelben beschloffen murbe; 8) er felbft ließ auf eigene Roften an ber norblichen Seite bes Berges, worauf bas Castell gelegen, einen Thurm errichten, beffen Bewachung er treuen Sanden anheimgab. 9 Beil aber bie Wegend um die Burg und bie Bebaulichfeiten berum obe und unwegsam und so bie Besagung und bie Bufuhr an Lebensmitteln nur mit Dube berbeizuschaffen mar und zubem bie bem Rlofter angehörige Drtschaft Longia zu weit vom Caftelle entfernt lag, ale baf fie vor Ungriffen geschütt werben fonnte, fo ließ Wibald biefe Ortichaft oftwarts von ber Burg in ein Thal verlegen, barauf eine Flache, die fast breihundert Ruß Lange und über fechzig Rug Breite umfaßte, zu einem Marfiplage absteden und vertheilte bann ben übrigen Theil bes Berges und des Thales zur Bewohnung und zur Bebauung. 10) Um bie Bevolferung bes Ortes ju beben bestimmte er, bag ben Einwohnern bas land fur bie von ihnen angelegten Baufer, Bebäulichkeiten und Barten ale volles erbliches und gubem fteuer = und bienftfreies Eigenthum angehören follte; 11) befreite gleichfalls biejenigen Rlofterleute, Die borthin überfiebeln wollten, von allen Abgaben und Dienften. 12) Für bie

<sup>8) ,,</sup>communi fratrum et hominum nostrorum consilio . . . totum . . . montis corpus aedificare agressi sumus, partim nova instaurando, partim vetera resarciendo"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) ,in ea itaque montis parte quae ad aquilonem respicit, nostris propriis expensis turrim novam aedificavimus, dedimus eam ad servandum Nicholao ministeriali nostro . . . "

<sup>10) &</sup>quot;Verum quoniam solitudo quaedam erat circa castellum haec ad necessarium ornatum, munitionem et commeatum victualium non sufficiebant et quia villa, quae Longia dicebatur.. a castello remota omnium injuriis patebat, visum nobis est eandem villam sub castello in valle orientali versus collocare.....", "sicque dimensa fori platea, quae trecentos fere pedes habet in longitudine et plus quam sexaginta in latitudine... reliquum montis et vallis ad habitandum apte distribuimus"

<sup>1),</sup> Et ut majori frequentia locus idem semper incoleretur dedimus habitatoribus omnem terram quam vel domibus et aliis aedificiis vel hortis seu aliquo culturae modo occuparent in aeternam proprietatem ut nullum inde censum, nullum servitium, nullam prorsus justitiam alicui hominum persolvant, sed libere possideant, utantur fruantur vendant et commutent"

<sup>12) &</sup>quot;Quicunque de nostris hominibus... ibidem habitaverit liber

Berkaufer von Fleisch, Brod, Bier und Wein setze er eine bestimmte Steuer sest. 13) Durch die Beförderung des Handels und die Feststellung öffentlicher Marktage sorgte er für die Belebung und Blüte der Stadt, die durch die Burg geschützt, ihrerseits durch Besatung und Lebensmittel dieser zu Hülfe kam. 14) Julest wurde nun sestgestellt, daß es keinem der zukunftigen Aebte Stadlo's erlaubt sein sollte, die Stadt irgend Jemanden zu Lehen zu geben, sie zu verpfänden, zu vertauschen oder irgendwie zu entsremden; oder, ohne Beistimmung der Mönche, der Klosterministerialen und der Einwohner der Stadt, andere Gebräuche und Gewohnheiten einzusühren. 15)

Conrad III. bestätigte dem Abte den vollen und freien Besit ber Stadt und der Burg und die Unabhängigkeit beis ber von der Gewalt des Bogtes. 16)

Die Beamten bes Alosters, burch Güter und Clientel mächtig geworden, hatten sich mannigsache Anmaßungen er- laubt, dem Kloster die schuldigen Abgaben entzogen, die Co- lonen fortwährend durch widerrechtliche Bestimmungen gedrückt und besonders ihr Bestreben dahin gerichtet, sich in den erb-

erit, id est neque ullum censum, aut redemtionem . . . exsolvet." Die Stelle, wo er über bie Servi fpricht ift ludenhaft in ber Urfunde.

<sup>18) &</sup>quot;qui vero carnes aut panem, seu cervisiam vendent eredent nobis 12 denarios et venditor vini 5 solidos." Die Stelle, wo er bie Strafen feststellt für die Störung öffentlicher Ruhe, für Betrug, falsches. Maaß und Gewicht u. f. w. ist ebenfalls lückenhaft; die compositio für alle diese Bergehen ist auf 70 solidi festgestellt, duadus (culpis) exceptis..., hier folgt wieder eine große Lücke.

<sup>14) &</sup>quot;nundinis et foro instituto, castellum decore, munitione, custodia, necessariis commeatibus adjuvare" unb "quae omnia privilegio . . regis Cuonradi . . . confirmari fecimus acceptisque pro initiandis banno regio in foro nundinis ad vendendum suis chirotecis;" (Conrad III. fagt in ber Beftätigungsurfunbe "in cujus valle mercatum et publicas nundinas, datis ad vendendum chirotecis nostris, auctoritate regia instituimus." Reg. B.'s Nro. 28.)

<sup>1</sup>b) "nulli successorum nostrorum liceat candem villam in feodum dare, aut oppignorare, aut commutare, aut ullo modo alienare, vel alias consuetudines sine consensu fratrum et ministerialium nostrorum et ipsorum habitatorum imponere. Quod si quis facere praesumserit, cujuscunque sit ordinis aut dignitatis, anathema sit." Reg. W.'s Nro. 30.

lichen Befit ihrer Guter und Rechte zu fegen. 17) Schon im Sabre 1139 batte Conrad auf Wibalb's Bermenben zu Luttich nach Fürstenspruch bie Bestimmung gegeben, bag fein Richter, ber gewöhnlich scultetus genannt warb, fein Berwalter, ben man gemeinhin major beiße, fein Umt langer befigen folle, als es mit Bewilligung bes Abtes gefcabe, bag Jeber es auf beffen Befehl gleich niederlegen muffe, fein Recht ber Erbfolge besteben folle; ju Worms erhielt Wibald am 9. Februar 1140 eine fonigliche Urfunde über biefe Bestimmungen. 18) Aber ber Rampf, ben er mit ben Ministerialen zu bestehen batte, war noch fobalb nicht beenbet. Die Landereien lagen an vie-Ien Orten brach und verwüftet, bas Bolf befturmte ibn ben Uebeln abzuhelfen; ben Monden fehlte es oft an ben nothwendigsten Lebensbedurfniffen 19) und fo mußte von vornberein icon ber Streit mit benen, Die foldes verschulbet, ein erbitterter werden und Wibald hat ihn sicherlich mit all' feiner

<sup>16)</sup> Anfänglich stand die Stadt und die Burg jedenfalls noch unter dem Bogte; die Urkunde wird ausgestellt "Godefrido de Rupe advocato Stadulensi, Friderico de Asca sudadvocato, qui et ipsi confirmaverunt; auch in der ersten Bestätigungsurkunde Conrad's (Reg. B.'s Nro. 28) wurde für Longia in Betress des Bogtes nichts Neues bestimmt, Uebergrisse aber von dessen Seite veranlaßten wol den Abt auf vollständige Besteiung von seiner Gewalt zu dringen. In der zweiten Bestätigungsurkunde des Königs heißt est: "Castellum Longia eum oppido... ad abbatis manum et potestatem in perpetuum pertinere decernimus: its videlicet ut advocatus nullam justitiam vel potestatem sive mansionem illic habeat" (Reg. B.'s Nro. 41) und Cölestin II. bestimmt ausdrücklich: "castellum quod Longia vocatur, prohibentes quod nullus advocatus ibi aliquid sidi usurpare praesumat, sed in dispositione abbatis omni tempore permaneat." (Reg. B.'s Nro. 50.)

<sup>17) &</sup>quot;Ipsi villici volchant hereditarie possidere sanctuarium Dei et ipsa villicationis officia ex successione paterna et avita capientes dominabantur in rebus, nostraque et praepositorum nostrorum statuta contumaciter rescidentes et colonos indebitis et assiduis exactionibus opprimebant et justas pensiones monasterio nequaquam inferebant." ep. 131, p. 304.

<sup>18)</sup> Reg. 2B.'s Mro. 41.

<sup>19) &</sup>quot;Miserabili et importuno clamore populi, cujus terra jam fere vastata et desolata erat necnon inedia monachorum ac ruina ordinis propter alimentorum defectum... coepimus iniquo tempore tyrannis resistere" ep. 131, p. 304, 305.

Thatfraft geführt; burchgreifend in allem, fannte er am wenigsten Rudsichten wo es galt das Recht an die Stelle der Billfur zu setzen und da durfte er denn auch nicht immer von Eigenmächtigkeit frei zu sprechen sein, sich manchmal eben so gewaltthätig als gewaltig gezeigt haben. 20)

In ber Ortschaft Bullingen hatten bie Colonen bes Rloftere bie Bebauung ber Meder vernachläßigt, fich auf anderm Bege ihren Unterhalt zu verschaffen gewußt, Die pflichtmäßigen Steuern aber nicht mehr entrichtet. Auf einer Generalsynobe in Coln brachte Wibalb feine Rlagen vor und erhielt vom Ergbische Arnold eine Urfunde, worin bie Rechte bes Rloftere über bie Colonen anerfannt und über bie Bumiberbanbelnben, wenn sie nach ergangener Bermahnung in ihrem Unrechte bartnadig verharrten, Die Ercommunication ausgesprochen wurde. 21) Drang ber Abt so allenthalben auf bie Wahrung feiner wirflichen Rechte, fo gab er gern angebliche, wenngleich ichon lange Zeit bestehende, auf, sobald er gur Ueberzeugung gefommen, bag fie nur mit Unrecht geforbert wer-Wir finden bas an einem Beispiele bestätigt, ben fonnten. wo er zu Stablo in feierlicher Sigung nach geschehener Prüfung ber Sachlage eine Familie von Dienstleiftungen auf bem Rlofterhofe Lernou entbindet, die man icon langere Zeit von berselben gefordert batte und die von ben Schöffen bes Ortes als pflichtmäßig anerfannt maren. Er ließ über bie Berbandlung eine Urfunde anfertigen, bamit feiner ber nachfolgen= ben Aebte Stablo's bie unrechtmäßigen Unsprüche wiederholen sollte. 22)

Der Regelung ber innern Verhältnisse bes Klosters wandte er eine gleiche Sorgfalt zu. Den immer von Neuem auslebenden Streitigkeiten zwischen Stablo und Malmedy und ber dadurch entstandenen Unordnung in der Disciplin der Mönche half er nach vielen Mühen, für längere Zeit wenigstens, vollstommen ab. Obgleich schon Conrad III. die Superiorität Stablo's feierlichst anerkannt 23) und Erzbischof Arnold von Coln

<sup>20)</sup> Er felbst fagt von sich: "saepe et nimis exacerbati" l, c.

<sup>21)</sup> Reg. B.'s Mro. 42.

<sup>22)</sup> l. c. Nro. 44.

<sup>23)</sup> l. c. Mro. 28, 41.

biefelbe befräftigt hatte, 24) fo erachtete Bibald boch noch die bochfte Sanction bes beiligen Baters fur nothwendig, fuchte und erlangte im Jahre 1143, mahrscheinlich auf einer feiner Gesandtschaftereisen nach Rom, von Colestin II. Die apostoli-Stablo murbe unter ben besonbern Schutz bes römischen Stubles gestellt, die Besitzungen und Privilegien bes Rloftere gewährleiftet und die Unterordnung Malmedy's als rechtmäßig betrachtet. Um in Betreff ber Kirchen mehrerer zu Stablo geborigen Drifchaften, wie Tornines, Sprimont, Beran, Sosammont, Difais, Praisdis, Albendorf, Amblavia, Tumbis und Clotena Streitigfeiten zwischen bemo Abt und ben Bischöfen, in beren Diocesen jene gelegen, vorzubeugen, murbe von Neuem bestimmt, daß die Bischöfe in den Parochialfirden bes Rloftere ohne Bewilligung bes Abtes feinen Beiftli= chen einseten durften; Die bestallten Priefter feien in geiftli= den Dingen bem Bischofe Rechenschaft ichulbig, in weltlichen bingegen bem Abte untergeordnet. 25)

Der Bischof von Lüttich erhielt von Colestin II. ein Schreiben, worin er unter Anderm beauftragt ward, den Grafen Heinrich von La Roche, welcher während des Gottesfriedens in der Charwoche das Haus Erchenbert's, des Bruders von Wibald, zerstört und einige Güter des Abtes weggenommen hatte, dringend zur Restitution zu ermahnen und ihn, wenn er binnen vierzig Tagen der Ermahnung nicht gesolgt, mit dem Banne zu belegen. Ueberhaupt solle er mit seinen geistlichen Waffen Wibald in seinem Kampfe gegen die Feinde des Klosters treu zur Seite stehen. 26)

Alle von Colestin II. dem Kloster bestätigten und verliebenen Rechte wurden von Lucius II. am 10. November 1144, 27) und von Eugen III. am 6. Juni 1146 erneuert. 28)

Die Mönd,e von Stablo mußten die große Wirksamkeit ihres Abtes anerkennen und um sich ihm bankbar zu erweisen, faßten sie im Jahre 1146 ben einmuthigen Beschluß, ihm zwei

<sup>24)</sup> l. c. Mro. 43.

<sup>26)</sup> l. c. Nro. 50. "apud Romanam ecclesiam in urbe" ep. 131, p. 305. Cölestin sagt: "ipso referente didicimus;" es war also nach bem 26. Sept. 1143, wo Cölestin gewählt wurde; bie Urkunde ist vom 30. December 1143.

<sup>26)</sup> Reg. 2B.'s Mro. 49.

große Mlostergüter, Boviniacum und Germiniacum, die vollstänbig in Verfall gesommen waren und für deren Herstellung eine ganz besondere Sorgsalt nothwendig schien, auf Lebenszeit zum Geschenke zu machen, auch wenn er ein anderes Amt annehmen oder überhaupt aufhören würde ihrem Aloster vorzustehen. Er musse aber für eine gehörige Verwaltung berselben sorgen, dürse die Güter weder versausen, noch verpfänden, noch zu Lehen geben; nach seinem Tode sollten sie dem Kloster wieder anheimfallen. 29)

Der Ruhm ber Tugenden und Thaten des Abtes war schon weithin gedrungen; mehrere Kirchen wollten ihn zu ihrem Vorsteher erheben, aber sedem Ehrgeize fremd schlug er alle Würden aus mit den beschichenen Worten des Propheten: "Ich bin fein Arzt; in meinem Hause ist feine Kleidung, wolste mich nicht zum Fürsten des Volfes bestimmen" und diente treu seinem Kloster nach wie vor. 80)

Aber die Vorsehung hatte es anders bestimmt. Grade in einer Zeit, wo sich Wibald aller Würden zu entschlagen suchte, wurde ihm eine neue aufgebürdet, die ihn Mühen und Gesahren aussetzte, wie er sie bisher noch nicht gesannt hatte. Erst jett sollte er ein eigentliches Rüstzeug für die Ehre der Kirche und des Reiches werden und erproben, was die Kraft eines Mannes vermag, der, sich seines Zieles flar bewußt, nur für die höhern Interessen der Menscheit arbeitet.

Die Ruhe im äußern Leben hat Wibald vergebens erftrebt; die innere aber, die in dem Bewußtsein wohnte, daß er nur nach Recht und Wahrheit rang, mußte um so mehr ihn beglücken.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) 1. c. Mro. 56.

<sup>28)</sup> l. c. Nro. 72.

<sup>29)</sup> l. c. Nro. 80; vergl. Nro. 14.

<sup>30) &</sup>quot;Nonnullae ecclesiae nos ad locum regiminis vocaverant quodam popularis judicii deceptae praeconio; sed nos propriae fragilitatis et ignorantiae conscii, plena et veraci libertate illud eis propheticum respondebamus: "Non sum medicus, non est in domo mea vestimentum, nolite me constituere principem populi." Atque ita formatis absque avaritia moribus, contentique praesentibus ei monasterio cui adscripti eramus — etsi non bene vivendi exemplo vel fideliter administrandi studio deserviebamus" ep. 131, p. 304.

§. 1. Es war in den Tagen Ludwig's des Frommen, als eine begeisterte Schaar edler Mönche unter Jubel und Lobgesang, in feierlichem Aufzuge, mit dem Zeichen der Erlösung an der Spige und Reliquien in ihrer Mitte in einem alten düstern Eichenwalde des Sachsenlandes, einherzog neuen Wohnungen entgegen, die ihr auf dem westlichen User der Wester in einem herrlichen Thale bereitet waren. Die Bewohner der Gegend, hohe und Riedere, Greise und Kinder, hatten sich eingefunden, sie zu empfangen und vor großer Versammlung brachte man zum ersten Mal an dem Orte in feierslicher Weise das unblutige Opfer dar. Das Kloster Corvey war gestistet.

Der große Karl hatte mit bem Schwerte bem Christenthume ben Weg gebahnt in jenen Gegenden; die Mönche nun fühlten sich berufen es zu befestigen durch friedliches Wirfen, durch Beispiel und Lehre; es einzuführen in die Herzen der Menschen und Iene, die voll Ueberzeugung gestritten für ihre blutigen heidnischen Götter, zu muthigen Kämpfern des einzigen wahren Gottes zu erheben. Gottbeseelt und rastlos thätig, haben die Mönche erreicht, was sie gewollt. Corvey ist im Norden von Deutschland eine Pflanzschule der Ausbreitung christlicher Lehre, Eultur, Bildung und Sitte geworden, wie es St. Gallen im Süden und Fulda inmitten unseres Vaterlandes waren; alle drei waren geheiligte Sammelstätten der Frömmsten, Besten und Weisesten unter dem Bolse und ihrem Wirfen haben wir zumeist die Fortschritte zu verdanken, welche unsere Borsahren in wahrer Gesittung gemacht haben.

Ausbreitung bes Chriftenthums war ftets bie machtige Eriebfeber, bie bas gange Leben ber corveper Monche bewegte,

sie zu Kampf und Entsagung begeistert, gegen Gefahr und Berfolgung gestählt hat. Unter bem Einstuße Corvey's begann ber mächtige Sachsenstamm, wie er an Kraft hervorstrahlte vor ben übrigen Stämmen, recht balb auch mit ihnen zu wetteisern in Sitte und Bilbung. Bon Corvey aus wurden auch weiter nach Norden hin Apostel und Lehrer entsendet, wie schon frühzeitig von dort der heil. Anschar den heidnischen Dänen das Evangelium gebracht; alle erkannten das tiesinnere Bedürsniß einer nach christlicher Gestitung ringenden Zeit.

Aber auch die Monche, die babeim blieben, baben Grofies gewirft; in geräuschloser Thatigfeit baben fie fich ber Cultur bes Bobens, ber Biffenschaft und bem Gottesbienfte geweibt: eine Freiftatte errichtet fur Die Denfmale alt claffischer Beiten. Nach Corvey ichidten Raifer und Ronige, Fürsten und Eble ibre Gobne zur Erziehung, benn bie bortige Schule ragte vor allen andern an Berühmtheit und Größe bervor; in den claffifchen Sprachen, in ber Medicin, Mathematif und Aftronomie wurde bort unterrichtet; fur bie beil. Schrift allein, fo berichtet man, waren einst an vier und zwanzig Lebrer bestellt. Rein Rlofter bat eine fo lange und ftolze Reihe ausgezeichneter Manner aufzuweisen, bie nach allen Enden Deutschlands bin au ben bochften geiftlichen Burben berufen murben. Corvey ift auch eine Bufluchtftatte ber Urmen und Rothleidenden geworben: Rrante, Schwache, manbernbe Pilger fanben binter ben Rloftermauern liebreiche Aufnahme. So fonnte Dithmar mit Recht bieses Rloster Saupt und Mutter aller übrigen nennen, eine Bierbe bes Baterlandes, ja ein Bunberwerf in beutichen Landen. Go erflart fich, bag Raifer und Fürften und bas gange Bolf mit einander gewetteifert haben in verschwenberifder Freigebigfeit, burch Gaben und Berleihungen bie Größe bes Stiftes zu beben, beffen Besigungen balb über ben gangen Norben ausgebreitet lagen. 1)

Auch Wibald sollte eine Zierde bieses Klosters werden. Als er aber sich mit bessen Leitung betraut sah, war seit einer Reihe von Jahren schon ber alte Glanz bort gewichen; zu

<sup>&#</sup>x27;) Bigand "Gefchichte von Corvey" fclieft leiber grade vor Bi-balb ab,

neuem Glanze follte er es erheben. Mit ihm ging bem Stifte ein Stern auf, wie ihm wenige geleuchtet. -

Die erfte Salfte bes gwölften Jahrhunderts batte fich für Corpen ale eine Leibensepoche gezeigt; burch Fahrläßigfeit einiger, burch Schmache anderer Mebte waren bie Guter bes Rloftere immer mehr in Abnahme gefommen; bas alte Unfeben besselben war unglaublich gesunken. 2) lebermuthige und raubluftige Große glaubten bie Beit nabe, wo fie bie Rlofterguter als Beute unter fich theilen fonnten. Das zeigen bie Ereigniffe, die nach bem Tobe bes Abtes Abelbert im Jahre 1144 eintraten. Der machtige Graf und Rloftervogt Siegfried von Nordheim 3) wollte fich feine Plunderungen und Erpreffungen, bie ichon früberbin bas Klofter von ihm zu erdulten gehabt, baburch um fo leichter machen , bag er feinem Bruter Beinrich, einem gang ungebildeten und unerfahrenen Junglinge, bie bortige Abtowurde verschaffte. Während er nun hinterliftiger Beife bie Monche brei Tage lang von einer neuen Abtswahl abzuhalten wußte, fchidte er beimlich Boten zum Erzbifchofe von Maing und brachte es babin, bag biefer schriftlich und burch Gefandte bie Monche ersuchen und auffordern ließ, sich ben Bruber bes Grafen jum Abt ju bestellen; wurden fie, brobte er, feinem Buniche nicht willfahren, bann ftanbe ihnen Uebels bevor und er wurde bie Installation jedes andern Abtes zu verbindern fuchen. Alle nun ber Babltag fam, waabte Siegfried bei ben Monchen alle Mittel ber Ueberrebung, ber Schmeichelei, ber Drobung an; bem Probft inebesonbere lief er erflaren, bag er ibn feiner Stelle im Rlofter berauben wurbe, wenn er fich nicht ber Bahl feines Brubers gefügig zeige. Babrend bes Bablactes felbst war ber Graf mit bewaffneter Mannichaft jugegen und als bie Beften ber Monche feinen Planen entgegen zu handeln suchten und Vorftellungen mach-

<sup>2) &</sup>quot;per abbatum nostrorum negligentiam per annos fere quinquaginta res monasterii nostri et dignitas tam intus, quam foris, ultra quam credi possit, imminutae" schreiben ep. 15 bie Corveyer im J. 1146 an Papit Eugen III.

<sup>3)</sup> Schon allein Siegfried's willfürliches Eingreifen in bie Rlosterverhaltnisse mobisieirt bie Behauptung Wiganb's 1. c. Abtheil. II., p. 43, baß Corvey nie über feine Bögte zu klagen gehabt.

ten, "Beinrich habe noch nicht bas canonische Alter erreicht, er fei aller wiffenschaftlichen Bilbung baar und ledig, befäße weber Geschid noch Rlugheit fur bie Leitung eines folden Stiftes" ba fam er fast außer sich vor Born und Buth, fließ fcredliche Drobungen aus und wollte ben Leichnam bes geftorbenen Abtes aus ber Kirche werfen laffen. Durch folde Mittel wurde Beinrich I. wirklich gewählt. Sobald er fich aber in feinem Umte befestigt fab, begann er fein zugellofes Graf Siegfried hielt fich beständig mit großem Befolge im Rlofter auf zechend und ichwelgend; bie Monche, die fich foldem Treiben widersetten, murden verjagt ober in ben Rerfer geworfen; bie Guter bes Stiftes wurden vergeubet, entfremdet ober zu Leben gegeben. 4) Dazu begann er blutige und gerftorende Fehden mit benachbarten Großen. 5) Conrad III. von biesem traurigen Buftande bes Rloftere Nachricht erhalten, eilte er berbei um bie Sachen zu regeln. 24. August 1145 hielt er zu Corvey einen Softag. 6) Es wurden vielfache Rlagen gegen ben Abt vorgebracht und auf beffen Absehung gedrungen. Rur Wibald, ber auch jugegen, widersette fich berfelben, aus Grunden, die fich nicht naber

<sup>4)</sup> In ep. 132 schen die Corveyer dem Bischose Bernhard von Hibesheim die ganze Sachlage aus einander; 36 Mönche unterschrieden den Brief. "possessiones non parvas.. dep situs ille alienaverat" ep. 15. "reditus ecclesiae nostrae... in beneficium laicis tradiderat." ep. 16. Bergl. ep. 131, p. 310.

<sup>5)</sup> Annal. Corb. l. c. p. 8, 9. "domnus Heinricus..., plus militaribus deditus, quam monasticae institutioni intentus." ep. 16.

<sup>6)</sup> Rach ber gewöhnlichen Lesart "in curia quae Corbejae anno MCXLIV. in festo Sancti Bartholomaei (ber Hoftag fand also am 24. August statt) a domino rege Cunrado celebrata est" ep. 131, p. 302, sept Erhard, Reg. Hist. Westl. II., Nro. 1644 bie Bersammlung in's Jahr 1144. Allein in einer Handschrift des 12. Jahrhunderts heißt die Stelle "in curia, quae Cordeiae anno in retro versus quarto in sesto" u. s. w. und daraus solgt benn, weil der betreffende Brief ohne Zweisel in's Jahr 1149 gehört, (Jasse, Courad III., 228, Nro. 21.) daß das Jahr 1145 anzunehmen sei. Es simmt damit eine Ursunde Courad's, die in diesem Jahre in Corvey ausgestellt ist (Schaten, Ann. Paderd. I., 763. Falke Cod. Trad. Cord. 342—43) und woraus auch die dortige Anwesenheit Wisald's hervorgeht, indem er als Zeuge austritt. Mart. II., 170. spricht desbalb irrihümlich von zwei Kostagen.

bestimmen laffen; auf fein inftanbiges Bitten beim Ronige nahm bie Unklage keinen gerichtlichen Berlauf. 7) 2118 aber Beinrich I. seine Lebensweise nicht anberte, wurde er endlich am 21. Marg 1146 vom Carbinal Thomas, obgleich nicht in aller Form Rechtens, feiner Abts- und Priefterwurde entfest.8) Die neue Babl, ju der man ichritt, die aber nicht ohne 3wietracht ablief, fiel auf Beinrich II., ber aber ichon am 8. Dctober ftarb. 9) Berwirrung und Unordnung im Rlofter hatten jest ben bochften Grad erreicht; Saber und Unfriede berrichte . unter ben Monchen, ba Biele es noch mit bem abgesetten Abte Beinrich bielten; Die vortrefflichften Manner, Die noch bem Rlofter gu Stugen gebient, ftarben babin. 10) Daß fein Mitglied bes Stiftes bem neuen Umte mit Rraft und Unseben vorzustehrn vermöge, war ben Meisten zur Ueberzeugung gefommen. 11) Roch war man unschluffig, was zu thun sei, als Konig Conrad, ber, von feinem Feldzuge gegen Polen gurudgefehrt, ju Godlar Sof bielt, bie angesebenften Bruber und Ministerialen zu sich berief und sie bringend bat "ben weisen, beredten, tuchtigen und fittenreinen" Abt Bibald jum Borfteber zu mablen. Auch bie anwesenden Fürften und Großen bes Reiches erhoben Wibald mit vielfachem Lobe und betheuerten, bag es in ber gangen Begend Reinen gabe, ber an Tugenben mit ihm ben Bergleich aushalten fonne. 12)

<sup>7) &</sup>quot;pro praedicto fratre (sc. Henrico).. stetimus, schreibt Bibalb, non solum constanter, sed etiam efficaciter, quoniam a clementia domini regis multa precum instantia obtinuimus, ne adversus eum lite contestata accusatorum actio et ordo judicii procederet." ep. 131, p. 302.

<sup>8) ;,</sup> duodecim calendas Aprilis (März 21)... depositus fuit." ep. 131, p. 302. Der Wortsaut der Absehung in ep. 131, p. 312. Wibasb war an diesem Tage zu Stablo ("eramus Stabulaus" ep. 131, p. 302).

<sup>9)</sup> ep. 131. p. 303. Jaffé, Conrad III., 226, Nro. 6.

<sup>10)</sup> Annal. Corb. l. c. p. 10. ep, 15.

<sup>11) &</sup>quot;nulla tunc in ecclesia nostra persona inveniri potuit, quae sufficere posset ad alligandas contritiones nostras" ep. 15.

<sup>12) &</sup>quot;rex Conradus, de Polemica (Polenica, Polonica) expeditione reversus et Goslariensi statione degens (swiftigen bem 8. unb 20. October. Juffé l. c. 82, Mro. 38), ut audivit de obitu Heinrici abbatis, honestiores fratrum et ministerialium ecclesiae nostrae ad se accessitis, suasit, rogavit eligi in abbatem personam idoneam sapientem, eloquentem,

So wurde benn Wibald am 22. October 1146 im Capitel zu Corvey in Gegenwart bes Bischofs Bernhard von Paderborn einstimmig von den Mönchen zum Abte gewählt. 13)

In bieser Zeit befand sich Wibald auf einer Synobe zu Lüttich, die der Bischof Heinrich II. in gewohnter Weise veranstaltet hatte. Am 31. October kehrte er von dort nach Malmedy zurück, um hier das Allerheiligenkest zu seiern. Es war schon spät am Abend als plöglich ein Bote von Stablo erschien und dem Abte meldete, königliche Gesandte seien nach Stablo gekommen, erwarteten dort seine Ankunft und wollten nicht eher das Kloster verlassen, die in Gegenwart aller Mönche ihre Aufträge vorgebracht hätten. Wibald besteigt eizlends sein Pferd und kömmt noch am selben Abende zu Stablo an. 14) Da hörte er denn, was in Corvey geschehen, las den

utilem, moribus comptum, domnum Wicholdum, Stabulensis ecclesiae praelatum. Set et principes curiae inserti, multa laude commendaverunt virum et infra illos inibi nobiliores ac milites constituti, totaque pene curia, extulit eum laude multifaria, dicens postremo, semoto prorsus omni dubio, quod parem virtutibus tota nostra non haberet regio." Annal. Corb. l. c. p, 10.

<sup>13)</sup> ep. 131, p. 303. epp. 15, 16.

<sup>14)</sup> Am 24. Marg 1146 war Bibalb ale foniglicher Gefandter von Stablo aus jum Papfte abgereist ("nos eramus Stabulaus praeparati et succincti causa regiae legationis Romam proficisci, quod et fecimus, mox inde moventes nono Kal. Aprilis. ep. 131. p. 302), befand fich am 7. Mai in ber Nabe von Sutri ("usque ad nonas Maij, quo die nos eramus apud Sutrium civitatem Tusciae in curia domini papae Eugenii III." ep. 131, p. 303), am hofe Eugen's III., lag barauf 5 Boden gefährlich am Bieber frant bei Biterbium ("febre Romana quinque hebdomadibus apud Viterbium decuberamus . . . et fauces mortis vix evaseramus" 1. c.) und erhielt bier am 6. Juni vom Papfte bie Privilegien feines Rloftere bestätigt. (Reg. B.'s Nro. 72.) Am 3. August war er bereits wieber in Stablo [,institutus est VI. non. Augusti (es ift aber bierfur ohne 3weifel IU. Non. ju lefen, benn Abt Beinrich II. ftarb am 8. October (VIII. idus Octobris, l. c. p. 303) und lebte nach feiner Instituirung nur 2 Monate und 5 Tage. Annal. Corb. l. c. p. 10) quo tempore eramus in Stabulensi monasterio], orbnete barauf am 11. October im Rlofter Malmeby einige Berhaltniffe (Reg. B.'s Nro. 75) und wohnte bann am 22. October ber Synobe ju Luttich bei (,,nos absentes - elegit - in capitolio Corbeiae XI. Cal. Novembris - nos tunc eramus in synodo Leodiensis ecclesiae" l. c.), von wo er am 31.

foniglichen Befehl die auf ihn gefallene Wahl ohne Bogerung anzunehmen, las bie gleichlautenbe Bitte ber bortigen Monche und ließ fich bann von ben Gefandten ben Bergang ber Sache erzählen. Er fühlte fich tief ergriffen; verlangte Beit zur reifern Ueberlegung und versprach am folgenden Morgen Untwort zu geben. Er felber ichilbert und in einem berrlichen Briefe an ben Bifchof Bernhard von Sildesheim, welch' verichiebene Gebanfen bamals feine Geele burchfreugt, wie alle Erinnerungen an langiabrige Drangfale, Rampfe und Aufopferungen, benen er fich gur Wiederherftellung und Aufrechthaltung eines geordneten Buftandes im ftabloer Rlofter gu unterziehen gehabt, feine Seele befturmt, wie bie Furcht einen ähnlichen neuen Leibensweg burch Uebernahme einer neuen Laft geben zu muffen, lange ibn unichluffig gehalten, bie angetragene Burbe ju übernehmen, wie bagu noch 3meifel aufgeftiegen, ob er wol zweien Rloftern zu gleicher Beit ale Abt vorfteben burfe - wie er bann aber endlich Buflucht gum Bebete genommen und hier die gehoffte Bulfe gefunden habe, die feinem ichwankenben Buftanbe ein Enbe gemacht. "Roch un= entschieden im Bergen, schreibt er, ging ich zur Rirche, einige Pfalmverse mit ben Lippen murmelnb, mabrend mein Beift von ihrem heilsamen Verständnisse weit abgeschweift war. ich zu bem Altar gefommen, an bem ich ben bischöflichen Gegen zu meiner Burbe und zu meinen Pflichten als Abt empfangen, erfüllte mich ploplich eine zutrauliche und innige Liebe, die ich zu bem Patrone bes Ortes, bem beil. Remaclus, bem Befenner Christi und Grunder bee Rlofters, bege und meine innerfte Geele wurde tief bewegt von einer un= nennbaren Furcht, bei bem Bebanfen, ben ich im Beifte berumtrug, ob ich beffen Rlofter verlaffen follte. Deshalb rief meine Seele jum Berrn mit einem beftigen Befchrei, mit Borten einer untrüglichen Soffnung ohne einen Laut meines for-

October nach Malmeby zurückfehrt. ("ad monasterium Malmundariense festum omnium sanctorum (November 1) celebraturi diverteramus, atque cum ad vespertinam synaxim (es war also am 31. October) jam ingredi essemus parati l. c.). Am selben Abende kömmt er noch nach Stablo ("sero sacto" l. c. p. 304), wo er benn am nächsten Morgen, also am 1. Nov., die Berbandlung vornimmt.

perlichen Munded: Berr, Dein Bille geschehe; weder meiner eigenen leberlegung will ich nachkommen, noch bem Rathe meiner Freunde, sondern Deinem Willen, Dir, ber Du Beg, Wahrheit und Leben bift, verlange ich inbrunftig ju folgen in meiner gegenwärtigen Lage. Aber wie foll ich Deinen Bil-Ien erfennen? . . Berwegen ift ed Deinen feften Billen über bas Wort hinaus, welches Du zu verfünden uns gewürdigt haft, fei es durch einen Engel, ober burch eine andere Dir untergebene Creatur, ober burch eine Erscheinung ober burch ein Drafel erbitten zu wollen. Durch bie aber, worin Du wohnft, bas Gebeimniß Deines Willens zu erforichen ift nicht frevlerifd und vermeffen und fo glaube ich benn, in foldem Bunfc und Gelübbe Dir geweiht, ber Meinung meiner Bruder und Rinder folgen ju muffen, vollbringen ju muffen, mas Jene gefagt, beren Seelen Du mir zur Bewachung übertragen baft. obgleich ich felbst ein schlechter Bachter meiner eigenen Seele Bestärft ging Bibald aus ber Rirche beim; jebe angftliche Sorge war gefdmunben; rubigen und gefagten Bemuthes verrichtete er mit ben Monchen bas Morgengebet. barauf in ber gewöhnlichen Stunde bie Monche ins Capitel gegangen, folgte er und ließ bie Briefe bes Ronigs, ber Furften und ber corveper Kirche herbeibringen. Nachdem biese verlefen und die Bruder, über diefe neue Gestaltung ber Dinge in Staunen gerathen, in gespannter Erwartung auf Wibalb's Antwort und ben Ausspruch seines Willens barrten, sprach biefer: "Seitbem es, Bruder, ber gottlichen Borfebung, bie Alles huldvoll anordnet, gefallen, vermittelft eurer einträchti= gen Uebereinstimmung mich, ber ich an Berbienften bes Banbels und an Runde ber Weisheit unter Allen Die lette Stelle einnehme, zum Lenker biefer Rirche zu bestellen, bat alle Rraft meines Beiftes und Korpers aufgehört in meiner Bewalt zu fteben; Alles, was mir nach meiner boppelten menschlichen Wesenheit bin ber Simmel verlieben, ift wie burch ein ererbtes Recht in euren Befit gefommen, euch gleichsam verpfanbet worden. Euch gehore ich an, weber euch, noch euer Rlofter will ich verlaffen, weshalb ich benn auch eurem Rathfolug, wie einer göttlichen Antwort, harrend entgegensehe. Euch aber moge feine Furcht, fein Argwohn ichreden frei ber-

auszusagen, was ihr, gleichsam aus göttlicher Eingebung, für bienlich und geeignet erachtet. Solch' ein Bundnig nämlich babe ich in feierlichem Berfprechen mit meinem Gott gefchloffen, daß es mir unmögiich fein wird abzuweichen von bem Worte unseres Rathes. Bare mir ber Antrag biefer Burbe angenehm gefommen, munichte ich, ber getroffenen Bahl gemaß, ber corveyer Kirche vorzustehen, so wurde ich naturlich bie Sache nicht ber noch unsichern Beiftimmung einer Menge gur Berhandlung übergeben, fondern felbstredend nach meinem eigenen Bunfche handeln. Aber unter gottlichem Beiftande habe ich die Absicht meines Bergens babin gelenkt, bag mir ber Rathichluß hochft erwunscht fein wird, ben eure bruderliche Gefinnung, nach Eingebung bes beiligen Beiftes, mir Rur trage ich feineswege Bedenfen eurer Rluganfündigt. beit anzuempfehlen, daß ibr, soviel es euch zusteht unter ber Borfebung Gottes, ber bie Bergen ber Menfchen lenft und ihre Billensneigung nach seinem Buniche bearbeitet, Alles vorbersebet, reiflichst überlegt und anrathet, was ihr für meine Seele, meinen Rorper, euer Rlofter als am meiften nutlich und geeignet beurtheilt." Eine schwere Laft mar es, bie Wibalb fo auf bie Schultern ber Monche gelaben und biefe maren auch anfangs ob berfelben in Schreden gefest und baten inständig, es möchten boch ihre abwesenden Bruder erwartet und auch bie Ministerialen bes Rloftere zu ber Berathung binaugezogen werden. Aber Wibald erflärte ihnen, es leibe bie Sache feinen Aufschub mehr; icon brangten bie Befandten gur Rudfehr und vor Allem gebiete ibm fein Belubbe grabe in biefer Stunde Entscheidung ju erbitten, wie er fich bei ber ernften vorliegenden Frage zu verhalten habe. So faben fich benn bie Monche jum Entschluffe gedrangt. Sobald Bibald fie verlaffen, begannen fie bie Sache, angftlichen Gemuthes, aber mit Sorgfalt ju prufen und liegen nach langem Bogern bie Boten von Corvey fommen, um Genaueres über ben Bergang ber Wahl zu vernehmen. Da erhob fich aus biefen Probst Bruno, bem ein Ehrenrang eingeräumt war in ber Befandtichaft, und begann einige beredte Worte zu fprechen. Dem Klofter Corvey ftebe bas Recht einer freien Babl gu und es habe fich jest biefes Rechtes bebient; ba fei Alles mit

großer Einmuthigkeit vor fich gegangen und es unterliege feinem Bweifel, bag man bort eber breitaufend Mart Gilbers gablen, ale von ber Perfon absteben wurde, die man fich jum Borfteber erforen. Sobann ichilberte er bie vielen Borzüge bes Rlofters. Corvey besite große und gesicherte Reich= thumer und mit biefen fonne felbft bem Mangel Stablo's abgeholfen werben; die Ministerialen feien bochft begutert und mit ihnen gabe es feinen Streit über bie Erblichfeit ber Befigungen; bort finde man feine erblichen Leben; bem Ronige fei bas Rlofter fowol auf Feldzugen, ale burch ben Befuch von Softagen und burch gaftfreundliche Aufnahme zu jedem Dienste bereit; ber frühere Abt Beinrich habe fich feiner Absegung willig gefügt und erwarte selbst febnlichft bie Unfunft bes neugewählten Borftebers, voll Freude barüber, bag feiner feiner frubern Begner bie Burbe befommen. Bas aber bie Monde bes Rlofters betrafe, fo feien fie treue Diener ber Religion und wünschten, daß biefe noch gefördert werbe. fprach Bruno. Aber er hatte Alles in zu lebendigen Farben geschilbert, als baß sich bie Stabloer von ber Treue bes Bilbes icon überzeugt halten fonnten.

Bollten fie einerseits ihren geiftlichen Bater, ber ihretwegen icon fo viele Drangfale erbulbet, nicht bes Benuffes fo vieler und ungehoffter Guter berauben, fo trugen fie boch andererseits Bebenfen ichon ein Endresultat ihrer Berathung abzugeben, bevor fie fich von ber Buverläßigfeit bes Berichtes von Bruno überzeugt hatten. Gie riefen beshalb Bibald gurud und gaben ibm ben Rath bie Wahl erft bann anzunehmen, wenn man guvor Boten nach Corvey geschieft, bie nach genauer Untersuchung Bericht erstatten follten, ob fich benn wirklich ber Stand ber Dinge im bortigen Rlofter fo verhalte, ale er fei bargeftellt worden. Bergebene ftraubten fich bie corvever Gefandten bagegen. Der Mond Seinrich, ber an Beift, Klugheit und Zuverläßigfeit alle Andere übertraf, murbe mit ber Miffion betraut. In Convey mit Ehrerbietung und Freundlichfeit aufgenommen, fand er, bag bie neue Abtswahl regelmäßig und einmuthig vorgenommen fei. Rur wußten es ihm bie Monche mit größter Borficht ju verheimlichen, bag ber abgesette Abt icon Schritte in Rom gethan, um in feine

Bürbe wieder eingesetzt zu werden; sie sahen nämlich ein, daß Wibald, der nicht einmal einen sichern Besitz mit Bereitwilligfeit antreten wolle, sich jedenfalls nicht erst in Streitigseiten einlassen würde, um einen noch unsichern zu erlangen. Was er erfundet, berichtete Heinrich in Stablo und brachte Briefe von den Corveyern mit, die von Neuem mit dringenden und liebevollen Worten Wibald zur Annahme der Wahl ersuchten Inzwischen waren auch häusige Besehle von Conrad ergangen, die den Abt zum Hose riesen und die ihm den Unwillen des Königs befundeten, daß das corveyer Stift, welsches einen großen Bestandtheil des Reiches ausmache, durch seine Fahrläßigseit und Jögerung immer mehr zu Grunde gehe. 15).

So brach Wibald benn endlich von Stablo auf und fam am 9. December nach Frankfurt, wo er ben Ronig finden follte; diefer aber batte bereits die Stadt verlaffen. baselbst eine Anzahl corveyer Monche, Die, um die fonigliche Bestätigung einzuholen, borthin gefommen waren. Bufällig nun borte er von biefen, bag ber ausgewiesene Abt Beinrich jum Papfte abgereift fei, um burch beffen Bermittlung bie verlorene Burbe wieder zu erhalten. Da überfiel ibn eine große Furcht; es fcredte ihn ber Gebante, bag er mit ber romiichen Rirche in Streit gerathen und unter ber Band eines Machtigern erliegen fonne, wenn ber Papft feine Babl rudgangig mache. Sein Entichluß war gefaßt. Mit bem erften Sahnenschrei, als bie Corveyer noch im tiefen Schlafe lagen, verließ er Frankfurt und eilte nach bem Rlofter Lorich, wohin ibn ber Konig beschieden hatte; bort wollte er versuchen, ob er fich nicht ber neuen Burbe entledigen fonnte. Sobalb aber mit Lagesanbruch bie Monche feine Abreife erfuhren, brachen fie schleunigst auf und erreichten ben Ronig, bevor ibn noch Wibald getroffen, zu Beinheim und baten ibn inftanbig: er möchte fie boch nicht ihrer hoffnung berauben und burch Richtbestätigung ber Bahl ihr Klofter in unfägliches Unglud fturgen. Conrad gab ihnen gunftige Berfprechungen und ließ am folgenden Tage Wibald berbeirufen. Diefer fam, aber nur

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) ep. 131.

um die Wahl auszuschlagen. 16) Als jeboch seine eigenen Bemubungen erfolglos blieben, bat er feine einflugreichen Jugendfreunde, ben Rangler Arnold und ben Bifchof Unfelm von Savelberg, fich für ihn beim Konige zu verwenden. Diefe aber weigerten fich und ber Mbt lernte Bugenblide fennen, mo er selbst an ber Treue langiabriger Freunde zu zweiseln begann. Bon Allen verlaffen bot er noch einmal feine Rebegabe auf, ftellte vor wie viele Dienfte er ichon bem Reiche geleiftet, wie er bereits sechsmal als foniglicher Gefandter beim Papfte thatig gewesen; ber fonft fo mannliche und fraftige Mann brach felbft in Gegenwart bes gangen Sofes in lautes Beinen und Schluchzen aus. Als aber nichtebestoweniger Conrad bei feinem Entschluffe beharrte, ba wollte Wibald noch ein lettes Mittel versuchen und ,übergab zutrauenevoll bie gange Sache bem Willen bes Ronigs; es wurde biefer, hoffte er, wenn er ihm seine Ehre und ben Ruhm seiner Treue anheimgegeben, von seinem Borhaben abstehen. Jeboch auch bieses Mittel fclug fehl; Conrad triumphirte gleichsam, bag fein Wille ben Sieg errungen, rief bie Befandten Corvey's herbei und investirte Bibald öffentlich und feierlich mit ben Gutern bes Stiftes. Diefer beobachtete mabrend ber gangen Sandlung ein tiefes Schweigen. 17)

<sup>16)</sup> Am 29. November war Wibald nech in Stablo ("Haec... 3 Kalendarum Decembrium in Stabulensi ecclesia abbati sunt praesentata." Annal. Cord. p. 11.) kam am 9. Dec. nach Frankfurt ("venimus itaque ad oppidum Frankenevort V. idus Decembris," ep. 131 p. 308), eilt am 10. Dec. nach der Abtei Lorfch ("ad primum igitur pullorum cantum cum dormirent Cordeienses nos clam recessimus sperantes, quod in monasterio Laurisamensi dominum nostrum regem, sicut ad ipso per nuntium acceperamus, invenire possemus" l. c. p. 308) von wo der König schon abgereist war; die Corveyer tressen Conrad am 10. Dec. zu Weinheim ("in villa Winheim" — Bergl. Jasse, l. c. p. 111, Nro. 20; p. 227, Nro. 10) und dorthin kömmt Wibald am 11. Dec. ("Die insecuta" p. 309) und empfängt die Investitur. Erhard l. c. Pro. 1678 sagtirrthümlich: "Wiedald kommt auf Verlangen des Königs nach Franksurth, wo er diesen ader nicht mehr sindet. Er reist ihm daher nach Lorsch entgegen, trisst aber schon unterwegs mit ihm zusammen."

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Der ganze hergang ift weitläufig erzählt in ep. 131, p. 307. Bergl. Annal. Corb. l. c. p. 12.

So war benn die Schwierigkeit der Stellung Wibald's verdoppelt; zwei Klöster waren jest seiner Leitung übertragen, die zu den größten Deutschlands gehörten und in den unruhigen Zeiten immer wiederkehrenden Räubereien und Plünberungen der Großen ausgesest waren. Zugleich aber, und das dürste wol zu beachten sein, war er in zweien, weit auseinandergelegenen Gegenden des Baterlandes Reichsfürst geworden und sah so mit seinen Rechten auch seine Pflichten vermehrt. Wir werden ihn aber seiner Stellung vollkommen gewachsen und mit umsichtiger und besonnener Thatkraft alle Schwierigkeiten bewältigen sehen.

Mit Wibald's Wahl als Abt von Corvey beginnt auch für seinen Biographen eine neue Periode; genauer, wie bisber, wo er nur auf vereinzelte Nachrichten der Briefe, Urkunben und Schriftfeller angewiesen war, kann er jest in die Lebensverhältnisse bes Mannes eingehen und seine große Wirksamkeit darzustellen versuchen. Mit diesem Jahre nämlich beginnt eigentlich die umfangreiche Sammlung seiner Briefe und aus ihrer Wichtigkeit für die folgende Zeit läßt sich ermessen, wie schwer wir den Verlust des ersten Theiles derselben zu beklagen haben.

S. II. Vom Hofe bes Königs entlassen fam Wibald am 18. December 1146 nach Corvey, wo er unter Jubelruf aller Klosterangehörigen, die ihn als den fünftigen Retter ihres Klosters begrüßten, empfangen wurde. 1) Er begann sein Werf mit der Wiederherstellung der Eintracht unter den Mönschen und gelangte durch sein liebevolles und aufopferungsfähiges Wesen bald zum gewünschten Ziel. 2) Als Muster der

<sup>1) &</sup>quot;Dimissi ergo a regia curia pervenimus Corbejam XV. Kal. Januarii ubi mirabili omnium favore suscepti sumus" ep. 131, p. 309, 310. Bergl. ep. 15.

<sup>2)</sup> ep. 15. "In adventu enim praedicti patris nostri ad nos omnia inimicitiarum semina penitus extincta sunt; quoniam inter illos, quos dissensionis procella disjecerat ipse se medium tanquam bonus angularis lapis verae caritatis et discretae humilitatis glutino interposuit et filios Dei, qui in longinqua regione discordiae adeo remoti et alienati erant in unum intimae dilectionis corpus congregavit." ep. 74.

Sittenreinbeit und ber flofterlichen Bucht ging er Allen voran und Disciplin und Ordnung ftanden bald in gewohntem Rlor; man erfannte bas Corvey fruberer Jahrhunderte wieder. 3) Schon batte fein umfichtiger Geift Mittel und Wege gefunben wie er bie vom Abte Beinrich vergeubeten und verpfanbeten Rlofterguter wieder erwerben fonnte, als er ju Goslar am 5. Januar 1147 erfuhr, Beinrich fei von Rom gurudgefehrt und werde in seine chemalige Burbe wieder eingesett werben. 4) Unfange mußte bas bie Befürchtungen, bie er fruber gehegt, von Reuem in feiner Seele weden, aber nieberbruden ließ er fich nicht, verdoppelte vielmehr feinen Gifer und gewann in furger Beit eine Reihe von Befigungen wieber: in Cropensteden zwanzig Manfen, auf bem Sofe Bisbic zwei Manfen und je eine Manfe auf ben Bofen Loten, Berleten und Mettesborp, sobann zwei vollständige Bofe im Nordland, ben hof Buochoru 5) und Loningen. 6) Bald fab fich bas Stift um ungefahr bundert Manfen bereichert. 7) Gin fo raiches Wirfen ichien ben Monchen über menschliche Rrafte binauszugeben, fie priesen beshalb weithin ihren Abt als einen Gefandten bes himmels. 8)

Das Gerücht von der Wiedereinsetzung heinrich's war ein falsches gewesen; er hatte in Rom nicht einmal die Lösung vom Banne erzielen können und so blieb Wibald in dem ruhigen Besitze seines Klosters. ') In der Nähe desselben lagen zwei Frauenklöster Kemnade und Bisbeck, die schon seit vielen

<sup>3)</sup> epp. 16, 45.

<sup>4)</sup> ep. 131, p. 310. "Goslariae nonas Januarii."

<sup>5)</sup> Ich habe biefen Namen in ben Guterverzeichniffen von Corven nicht auffinden tonnen.

<sup>6)</sup> ep. 131. l. c. Werauf mag es sich beziehen, wenn Wibalb bem Grasen von Stade, bem bremer Domprobst hartwich schreibt: "qui hactenus noster homo et tanquam miles per hominagium fuistis nunc dominus et pater noster sieri incipiatis (nämlich nachbem hartwich Erzbischof von Bremen geworben)?" ep. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) ep. 45.

<sup>8) &</sup>quot;postquam eo pervenit ita se et in morum conversatione et in diligenti rerum ecclesiae provisione inimitabilem reddidit, ut eum omnes sibi de coelis divinitus missum asserant" ep. 17.

<sup>9)</sup> ep. 131. l. c.

Rabren vollftanbig entfittlicht, ber gangen Begend gum Mergerniffe gebient; ba wurden lafter begangen, por benen felbft Beltleute gurudidraden. Wibald erfannte wie nothwendia icon für fein eigenes Rlofter bie Abbulfe ber Uebelftande fei. wie nothwendig vor Allem fur die Bevolferung bes Landes, bei ber bie Achtung vor bem Mondoftande megen folder Erceffe zu finten begann. 10) Als er baber am 29. Januar vom Ronige nach Kulba berufen wurde, 11) fing er an ihm bie Sachlage vorzuftellen, und ihn zu bitten, bag er boch bie Rlofter mit Corvey vereinigen mochte, bamit bie Reform berfelben Conrad wiberftand lange, mußte aber endermöglicht werde. lich ber Berebsamfeit Bibalb's nachgeben; er verfprach ben Corvevern ben Besit ber Rlofter und ichidte ben Abt, nachbem er ihm zuvor noch einen Ring mit einem foftbaren Stein jum Gefchenke gegeben, nach Corven gurud. 12) Bu Frankfurt, wo Wibald am 19. Marg eingetroffen, 18) lief Conrad bie betreffenden Urfunden ausfertigen um fich "fur die Treue, Muben und Standhaftigfeit feines treueften und geliebteften Bibalb" bantbar zu erweisen. Remnabe und Bisbeck murben mit allem Bubehör, mit Besitzungen und Rechten bem corveper Rlofter als vollftanbiges Eigenthum übertragen und Corvey's Burgbann, ber freie Gerichtsbarfeit und Polizei umfaßte. wurde auch auf biefe Rlofter ausgebebnt. 14) Conrad batte felbft die oberfte Schirmvogtei über Remnade und Bisbed gebabt und fie Bergog Beinrich bem Lowen übertragen. Er felbit verzichtete jest auf seine Rechte und Beinrich ber Lowe ging auf fein Ansuchen 15) ein, die Belehnung vom Stifte anzunehmen und erflarte in einer befondern Urfunde, dag er die Bogtei über Remnabe und alle bagu geborigen Guter in die Sande Conrad's freiwillig niebergelegt und fie bann als rechtmäßiges

<sup>10)</sup> epp. 15, 60.

<sup>11) &</sup>quot;in Fuldensi ecclesia 4. Kal. Febr." Annal. Corb. p. 14.

<sup>12)</sup> Annal. Corb. p. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) "in 14. Kal. Apr. ut abbas Frankenevorte venit" Annal. Corb. p. 16.

<sup>14)</sup> Reg. W.'s Nro. 91, 92.

<sup>15)</sup> ep. 23.

Lehen aus den Händen Wibald's von Neuem empfangen habe. 16) Der mächtige Sachsenherzog gehörte bemnach zu den Lehensträgern unseres Abtes. Db man mit Möser 17) einen politischen Plan, die Herzoge zu Basallen der geistlichen Fürsten zu machen, dahinter versteckt suchen kann, muß dahingestellt bleiben; für Conrad's Regierung lassen sich jedenfalls keine anaslogen Källe auffinden.

Auch die umfangreichen Privilegien Corvey's erhielt Wibald zu Frankfurt bestätigt, und insbesondere wurde das alte Aufsichtsrecht über das Kloster Herford erneuert. 18)

Nach Corvey zurudgekehrt, 19) suchte Wibald ichen vorläufig einige Verhältnisse in Remnade zu regeln und schickte sich bann zu einer neuen Gesandtschafsreise zum Papste an, die ihm vom Könige war übertragen worden. 20)

S. III. Im Reiche waren wichtige Ereignisse vorgefallen. Conrad III. hatte sich burch die erschütternde Berchsamfeit bes heil. Bernhard zu einem Kreuzzuge begeistern lassen und ohne auch nur sich vorher mit dem Papste zu berathen auf einem Reichstage zu Speier am 27. December 1146 unter Jubelgeschrei der beistehenden Menge den Entschluß gefaßt das heilige Land aus den händen der Ungläubigen zu befreien. Sobald er Eugen III. davon Nachricht gegeben, ließ ihn diefer mit väterlicher Fürsorge ermahnen, daß er doch vor seiner

<sup>16)</sup> Reg. 23.'s Nro. 105.

<sup>17)</sup> Denabr. Gefchichte II, 181.

<sup>18)</sup> Reg. W.'s Rro. 90, 93. Bergl. ep. 24.

<sup>19)</sup> In einer Hoschr. ber corveyer Annalen auf dem Prov. Archiv zu Münster heißt es, nachdem zuerst von dem franksurter Reichstage gesprochen ist, "hinc Abdas ad nos absque devio reversus, in Wirceburg intervallo habito, (statt bessen steht im Abdrucke bei Pertz l. c. modico dierum intervallo habito) nodiscum Kimenadem perrexit." Können wir die Lesart billigen, so ist sie jedenfalls so zu verstehen: "Widald tehrte von Franksurt ohne Umweg zu uns zurück— nur war er auf turze Zeit in Würzburg gewesen— und ging dann" u. s. w.; denn daß er von Franksurt (wo er erst am 19. März eintras, Nro. 13.) nach Corvey, dann nach Würzburg, dann nach Kemnade gereist, ist nicht anzunehmen, da er sich schon am 30. März in Dison besand (§ III. Nro. 3.)

Abreise bie Angelegenheiten bes Reiches regeln und seinen Sobn jum Ronige mablen laffen follte. 1) Wol erfannte ber Papft, welche Unfälle bem Baterlande brobten, wenn mabrend ber Abmesenheit bes Konigs bie Willfur ber Großen burch feine fraftige Centralgewalt in Baum gehalten murbe. Conrab folgte bem wohlgemeinten Rathe Eugen's und brachte es bei ben Fürsten babin, bag sein Sohn Beinrich jum romischen Wibald's Einfluß war machtig geme-Ronige ernannt wurde. fen; er batte fich, ichreiben bie Unnalen von Corvey, als "Unftifter, Erreger und Urheber" all' biefer Angelegenheiten gezeigt 2) und baran läßt sich faum zweifeln, wenn wir bebenfen, baß grade er balb nachber mit ber Pflege bes jungen Konigs und ber Berwaltung bes Reiches betraut wurde. Jest follte er als Gefandter Conrad's bem Papfte bie Ermablung Beinrich's melben. Bifchof Unfelm von Savelberg, fein langiabriger Freund, und Bischof Bucco von Worms waren feine Begleiter. Ale fie am 30. Marg in Dijon gu Eugen gefommen, 3) wurden fie mit ber größten Ehrerbietung empfangen

<sup>1)</sup> Es geht bieses offenbar hervor aus ep. 20, wo Conrab dem Papste schreibt: "Litteras sanctitatis vestrae..., gratissime accepimus et quae in ipsis continedantur filiali et intima caritate ad effectum perduximus. Siquidem de ordinatione regni, nodis a Deo concessi, super qua nos paterna sollicitu dine monere et exhortari curastis magna cum attentione et diligentia... tractavimus ordinataque et sirmata communi per omnes regni nostri partes solida pace, filium nostrum Henricum in regem et sceptri nostri successorem... electum mediante hac quadragesima (1147, März 30; vergl. Otto Fris. Gest. Frid. I., lib. I, cap. 43) Aquisgrani coronare... decrevimus (der Briefsst fit also vor dem 30. März 1147 geschrieben). Höchst irrig bezieht deshalb Raumer, hohenst. I, 544 die in demselben Briefs vorsommende Entschuldigung Contad's, daß er den Areuzzug ohne Rath des Papstes beschlossen, auf die Erbebung Heinrich's zum römischen Rönige.

<sup>2) &</sup>quot;publica et privata regis negocia, in Romana curia solemniter peracta nulli sic ex integro cognita, per eum denique quia et disposita et man u ipsius sunt exarata et horum omnium exemplaria penes se manentia ipseque ad respectum honorificentie regie fax et incentor et auctor omnium primus et praecipuus pene ab omnibus, semoto prorsus omni scrupulo, existimatur" Annal. Corb. p. 14, 15.

<sup>8) &</sup>quot;cui occurrimus in oppido Divionis tertio Kal. Aprilis" ep. 131,

und Wibald inebefondere, ben ber Papft fruber ichon perfonlich fennen zu lernen Belegenheit gehabt, mit großer Auszeichnung behandelt. Mit Bermunderung übrigens fand ibn ber Papft in ben foniglichen Briefen ale Abt von Corvey verzeichnet und fab fich in feiner apostolischen Fürsorge genothigt auch einen Freund nicht eber in seiner neuen Burbe anzuerfennen, bis er über ben gangen Bergang ber Bahl nabere Runbe eingezogen batte; ibm lag es am Bergen, bag bie canonischen Bestimmungen auch nicht im Geringsten verlett wurden. Bibalb veranlagte beshalb bie Monche von Corvey4) bem Papfte durch Legaten genauen und mabrhaften Bericht über die Bablbandlung abzulegen und ale biefer aus Allem erfeben, bag nicht Ehrgeig ihn bei ber Uebernahme ber neuen Abtewurbe geleitet, bag er vielmehr burch ben Drang ber Umftanbe ju berfelben genothigt worden fei und icon berrliche Fruchte feines Wirfens in Corvey bervorgebracht, allenthalben raftlofen Fleiß und uneigennütiges Sandeln befundet, gab er ibm in Folge papftlicher Dispens mit großer Bereitwilligfeit feine Beftätigung zu ber neuen Burbe, pries feine Beisbeit und bie Fulle feiner Rebe vor ben versammelten Carbinalen und Bischöfen und fügte bann Worte ber Ermahnung an bie corveper Monche bingu, fie follten ihrem Abt Behorfam und Ehrfurcht bezeugen. 5)

In berselben Zeit, wo Conrad sich zu einer Fahrt nach bem gelobten Lande mit dem Kreuze bezeichnen ließ, war auch ein anderer Kreuzzug gegen die slavischen und wendischen Bol-ferschaften beschlossen. Eugen forderte Wibald zur Theilnahme an dieser Unternehmung auf. 6) Galt es im heiligen Lande

p. 310, Am 24. April befand sich Bibalb wieber in Deutschland. Bergl. Reg. B.'s Nro. 98; citirt nach Jaffe, l. c. p. 123, Nro. 2.

<sup>4)</sup> ep. 14; weil er von feiner Anwesenheit beim Papfte spricht (März 30.) und bann schreibt: "ad nos Wirzeburch in octavis instantis pascha (1147, April 20.) pervenire facietis," so ist ber Brief zw. bem 30. März und 20. April 1147 geschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ep. 131, p. 310, 311. ep. 25.

<sup>6),</sup> injunxit nobis in virtute obedientiae et in remissionem peccatorum nostrorum, ut ad debellandos Christiani nominis hostes, ac Dei ecclesiae vastatores trans Albim super paganos militaremus" ep. 131, p. 310.

mebr ein ibeales Gut ju erfampfen, fo war bie Rirche in ihren Bemühungen ben Bug gegen bie Slaven ju Stanbe ju bringen burch gang andere Motive bestimmt. Geit ber unfeligen Spaltung, bie auf beutschem Boben lange Jahre bindurch awifchen Reich und Rirche geberricht, batten bie Glaven Beit gefunden fich zu ermannen und bem driftlichen Deutschland von Reuem furchtbar zu werben. Die gange Oftfeefufte war Schauplay anhaltender Plunderungen und Raubereien, bie Infel Rugen ein vollftanbiges Geerauberneft geworben. Der alte Kanatismus für bie beibnischen Gotter mar wieber erwacht und brobte ben civilifirten Gegenden unheilbringende Folgen. Go mar es benn nicht fo febr bie Sorgfalt fur bas Seelenheil biefer Bolfer, welche ben Papft bewog, Aufforderungen ju einer Rriegeunternehmung gegen fie ergeben ju laffen, ale Sorgfalt fur bie Sicherung ber bereite in ben driftlichen angrenzenden gandern emporgeblühten Civilisation. Auch ber beil. Bernhard, fonft von fo fanfter und milber Natur, batte wol eingesehen, bag biefen Bolferschaften gegenüber Bewalt nur mit Gewalt zu verdrangen fei, als er bie driftliche Jugend zu einem Buge anzufeuern suchte, ber entweber eine gewaltsame Ginführung bes Chriftenthums, ober, wenn biefer Wiberstand geleistet wurde, eine vollständige Bertilgung ber Stämme bezweden follte. 7)

Wibald aber mochte durch die Erinnerung an die vielen Bersuche, welche seine Borgänger im Amte für die Christianistrung jener Gegenden gemacht und an die glücklichen Erfolge, welche sie früher errungen hatten, um so mehr sich bewogen sühlen an dieser Kreuzsahrt Theil zu nehmen. Judem glaubte er im speziellen Interesse seines Klosters auf derselben wirken zu können. Durch alte Tradition nämlich, die übrigens wol auf Wahrheit beruht, war es unter den Mönchen Corvey's verbreitet, daß Kaiser Lothar I. ihrem Stifte, Rügen geschenkt, und die Wiedererwerbung dieser Insel führt Wibald ausdrücklich als besondern Grund an, weshalb er sich dem Juge angeschlossen babe.

<sup>7)</sup> Boczek, Cod. dipl. Morav. I., 253 - 55.

<sup>\*) &</sup>quot;specialis monasterii nostri causa, pro recipienda videlicet re-

Mit welch' großen Hoffnungen aber bieser auch begonnen wurde, er führte nicht zum erwünschten Ziel. Große und glänzende Heereshausen wurden gegen Ende Juni <sup>9</sup>) in Bewegung gesett, tüchtige und kundige Führer standen an der Spige, aber von vornherein sehlte der einheitliche Plan der Unternehmung. Manche von den Fürsten hatten überhaupt in diesem Zuge nur einen beschönigenden Vorwand gesucht sich der Kreuzsahrt nach Palästina entziehen zu können; <sup>10</sup>) bei andern, wie bei Heinrich dem köwen walteten unlautere Beweggründe ob; es galt nicht die Einführung der christlichen Religion in jenen Ländern, sondern nur dort Geld zu erpressen; <sup>11</sup>) zudem war ein Theil des Landes, das bekriegt werden sollte, Heinrich dem Löwen und Albrecht dem Bären schon zinspslichtig geworden und es schien daher diesen, daß sie gleichsam gegen eigene Besigungen zu Felde zögen. <sup>12</sup>)

Der Theil bes heeres, worunter Wibald als Führer gehörte, brang muthig über die Elbe in's Wendenland ein und brannte die Stadt Malchow mit einem nahegelegenen Gögentempel nieder und begann dann die Belagerung Demmin's; hier aber schon fam die Unternehmung in's Stocken; unter den

gione quadam, quae a Teutonicis Ruiana, a Slavis autem Rana dicitur, quae Corbeiensi monasterio imperiali dono collata est a Lothario Caesare" ep. 131, p. 313. Die Schenkung felbst bürste schwerlich zu verwersen sein, aber bie bafür vorliegende Urkunde (Schaten, Annal. Paderb. I., 128) ist ohne Zweisel unächt. Bergl. Wigand, Geschichte von Corvey I., 83, Nro. 110 und Barthold, Geschichte von Rügen I., 266 fll. Merkwürdigerweise glaubt Erhard l. c. Nro. 1701, Wibald spreche in der angezogenen Stelle offendar (!) von Lothar III.

<sup>9)</sup> Es gilt dies wenigstens vom ersten Heereshaufen, worunter Wibalb stand. "circa festum Sancti Petri (Juni 29.) magna christianae militiae multitudo contra Paganos — exiverat. Chron. Saxo ad a 1148 (statt 1147). Bergl. Jassé, Conrad III., Nro. 8.

<sup>10) &</sup>quot;ad Orientem proficisci abnuentes" Otto Fris. Gest. Frid. I., lib. I. c. 40.

<sup>11)</sup> Helmold sagt von Heinrich: "in variis autem expeditionibus, quas adhuc adolescens in Slaviam profectus exercuit, nulla de christianitate suit mentio, sed tantum de pecunia." Chron. Slav. I., c. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Unter ihren Dienstseuten hieß es wenigstens "nonne terra, quam devastamus, nostra est? et populus, quem expugnamus, populus noster est?" Chron. Slav. I., c. 65.

Kürsten brach Zwietracht aus 13) und der Angriff wurde so consequentlos geführt, errungene Vortheile so schlecht benugt, daß man fast auf ein Einverständniß einiger christlichen Häupter mit den Wenden schließen möchte. 14) Wibald mochte die Zwecklosigseit eines längern Verbleibens einsehen und kehrte, nachdem er viele Kämpfe und Gefahren bestanden, mit seinem Zuge nach Corvey zurück, wo er sich bereits am 8. September befand. 15)

Hier aber erwarteten ihn neue Kämpfe. Während seiner Abwesenheit war der abgesetzte Abt Heinrich mit bewaffeneter Schaar vor's Kloster gezogen und hatte Unterwerfung verlangt. Hatte er auch an den Mönchen, die mit Bollwerfen ihr Kloster zu schüßen gewußt, kräftigen Widerstand gefunden, 16) so war doch die Unordnung, die er hervorgerufen, groß und es bedurste angestrengter Kraft, die Verhältenisse wieder in Ordnung zu bringen. 17)

Wibald beschäftigte sich sodann mit der Reform von Remnade, wo auch bald die klöfterliche Bucht wieder Fortschritte machte; die von der abgesetzten Aebtissen Juditha mit ihren helferschelfern und Liebhabern verschleuderten Güter, über hunbert Mansen, brachte er, von heinrich dem Löwen unterstützt, an's Kloster zurud. 18)

Hatte aber Wibald schon an dem ausgewiesenen Abte Beinerich und an dessen Bruder Graf Siegfried mächtige Feinde, so vermehrte sich die Zahl derselben seit der Einverleibung der beiden Frauenklöster mit Corvey. Es war nämlich die ge-

<sup>18) &</sup>quot;principibus inter se discordantibus" Otto Fris. l. c. c. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Coeperunt... obsidionem multiplicatis induciis alleviare. Quoties enim in congressu vincebantur Slavi, retinebatur exercitus, ne fugitantes insequerentur et ne castro potirentur." Chron, Slav. l. c.

<sup>16) &</sup>quot;inter tot pericula quae diu noctuque in expeditione super paganos trans Albim in sylva Ercinia (hier tehrt also noch ber alte Name wieder) pertulimus" ep. 41. "in obsidione castri Dimin" "reversi ab expeditione Slavica in nativitate beatae Mariae (Sept. 8.)" ep. 131, p. 311, 312.

<sup>16)</sup> ep. 131, p. 311, 312.

<sup>17) &</sup>quot;novi labores, nova industria" ep. 41.

<sup>18)</sup> epp. 57-63.

nannte Rubitba, Schwefter von Beinrich und Siegfrieb. Schwesterstochter bes berüchtigten Folcuin's von Swalenberg und Stieftochter Lubewig's von Lare; außerbem batte fie an Theodorich von Riclingen einen mächtigen Beschütter. 19) Die- -fen Allen ftand Bibald allein gegenüber; Alle fuchten ibn gu Schlugen Gewaltmittel fehl, wie die mit bewaffneter Sand versuchte Wiedereinsetzung Beinrich's in Corvey und eine ähnliche für Remnade von Juditha mit Sulfe Theodorich's von Riclingen geleitete Unternehmung, 20) fo bemubte man fich burch Intriguen und Berlaumbung jum Biele ju fommen. Dierzu ichien ihnen jest Belegenheit gegeben. Wibalb batte, um bie Guter feines Rlofters wiedererwerben, mehr aber wol um bie Roften bes Feldzuges gegen bie Slaven bestreiten gu tonnen, ju einer ungewöhnlichen Maagregel feine Buflucht nehmen, toftbare Rirchengerathe in Belb umwandeln muffen. Es liegt nämlich eine Urfunde vom Jahre 1147 vor, worin bas Capitel und die Ministerialen von Corvey unter Borfit und Beistimmung Bibalb's beschliegen, bag "au öffentlichen und gemeinnüglichen" 3weden bes Rlofters ein Theil bes Rirdenichates und zwar 24 Mark Golbes vom Altare bes beil. Stephan, 6 Mart von bem bes beil. Bitus und außerbem noch ein golbener Relch verwendet werden folle, welche Summen fie aber burch einen jahrlichen, naber bestimmten, Beitrag wiedererfegen wollten. 21)

Diese Maagregel wußten seine Feinde zu ihren Gunften auszubeuten, verläumbeten den Abt beim Papste, er habe den ganzen Kirchenschaß dem Könige Conrad gegeben und scheinen es beeinflußt zu haben, daß Eugen die Verbindung Kemnade's und Visbed's mit Corvey anfänglich nicht bestätigen wollte. 22)

<sup>19,</sup> Annal. Corb. p. 15.

<sup>20)</sup> Annal. Corb. p. 17.

<sup>21)</sup> Reg. B.'s Nro. 103. Waren die Stifter an Husselsquellen heruntergekommen, so wurde durch den Drang der Umstände häufiger ein ähnliches Bersahren in Anwendung gebracht. Bergl. die Maaßregel des Erzbischofs Wichman von Magdeburg, det Ledebur, Allg. Archiv XVI., 269, fl.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) ,,disseminaverant mendacia, scilicet vos totum thesaurum ecclesiae domno regi dedisse" u. f. m. ep. 25.

Als Wibald von diesem Angriffe auf seine Rechtlichkeit Nachricht erhielt, wurde er heftig bewegt, aber als Christ wußte er den Werth irdischer Widerwärtigkeiten zu würdigen und vertraute der Zeit, die seine Unschuld erweisen würde. 23) Inzwischen liesen auch von Stablo traurige Berichte ein.

Bevor Wibalb ben Feldzug gegen bie Wenben antrat, hatte er Lothringen, welches burch bie blutigen Entzweiungen mehrerer Großen in einen Rriegszuftand gefommen mar, ju beruhigen gestrebt und zwischen bem Grafen Beinrich von La Roche, bem stabloer Rlostervogt und bem Grafen Gottfried von Montagu, die fich befehdeten, einen Baffenftillftand ver-Allein fobalb er bas Land verlaffen, maren bie alten Streitigkeiten wieder jum Ausbruch gefommen. 24) Stablo wurde ichredlich von ber Rriegenoth beimgesucht. Der Graf Beinrich von Namur, ber sich mit bem Grafen von loen und Dasburg in Fehden verwickelt, 25) veranlagte feinen Berbundeten Eustachius von Luttich, sich von Reuem gewaltsam in den Besig ber ftabloer Ortschaft Tornines ju fegen und fich beren Ginfunfte zu bemächtigen. Beibe hatten burch wieberholte Raubzuge bas Klofter in ben außerften Rothstand verfest und die Monche hatten fich genothigt gefeben, die Reli= quien ber Beiligen und bas Bilbnig bes Beilandes in bie Erbe zu vergraben, um fie vor ber frechen Schanbung ihrer Feinde ficher zu ftellen. 26)

<sup>23)</sup> Bergl. epp. 34, 35.

<sup>24) &</sup>quot;treugae sive induciae, quae fide data ab advocato nostro (es war der Graf Heinrich von La Noche, comes Heinricus de Rupe, vergl. Urf. W.'s bei Mart., II. 125, ep. 84) et comite Godefrido (der Graf von Montagu, comes de Monte-acuto, ep. 84) et suis usque ad festum Remigii (October 1.) servari et teneri deduerant, mox in exitu vestro violatae sunt et nostra pene omnia ex utraque parte praedis, rapinis, incendiis sunt distracta" ep. 37. Es ist dieser Brief, so wie epp. 38, 39 nach der Nückfehr Wibald's vom Wendenkreuzzuge (also nach dem 8. Sept. 1147. Bergl. Aro. 15), vor dem 30. Nov. 1147, vor welchem Tage schon die Antwort ersolgt (Vergl. Aro. 27) geschrieben.

<sup>25) &</sup>quot;inter comitem Namurcensem (Graf Heinrich, ep. 72) et comitem de Lon et comitem de Dasburch, quorum discordia totam terram lacerabat" ep. 84.

<sup>26)</sup> ep. 37. Bergl. ep. 40.

Den trauernben Stabloern, bie ibm biefe großen Unfalle melben und fich nach seiner balbigen Rudfehr febnen, "bamit au ben geliebten Gohnen ber theuerfte Bater eile", antwortet Bibald ichmerglichen Gemuthes, "er wiffe nicht ob er fich, ober ihnen die Sould jufdreiben folle, bag burch feine lange Abwesenheit bas Klofter in einen so beweinenswerthen Buftand gefommen; ob fie es verschulbeten, bie ihn zur Uebernahme ber Abtswurde von Corven genothigt, ober er, ber er ihrem Billen fich gefügig gezeigt und fo feine Mutter, Erzieherin und Umme habe in Stich laffen muffen. Sein Greifenalter nabere fich mit jedem Tage, aber bie Rube, bie man ergrauten Saaren gemabre, murbe ibm verfagt; mabrend er, unter ber Bucht ber Beichafte ermubet, icon ein Biel feiner Arbeiten und einen Safen bes Friedens gehofft, habe er in Corvey neue Müben übernehmen, neuen beharrlichen Rleiß befunden, neue Beredfamfeit aufbieten muffen; neue Spenden, neuen Aufwand forbere man täglich von ihm. Aber feine hoffnung rube in bem herrn; in ihm finde er feine Ehre, feine Erhebung; fcopfe aus ihm aufmunternbes und freudiges Befühl und in feinen beständigen Muben, Beigeln und Drangfalen erfenne er bie Sand feines Bottes, ber nicht wolle, baf er von ibm fich entferne." Er oerfpricht bann fich beim Papfte, beffen Unfunft in Trier man entgegensehe, für Stablo zu verwenden. 27)

S. IV. Die Erwählung heinrich's zum römischen Rönige war jedenfalls eine Wohlthat für das Reich; fonnte er
auch selbst als zehnjähriger Knabe keine öffentlichen Geschäfte.
verwalten, so war boch durch ihn ein Mittelpunkt gewonnen,
von wo die Reichsregierung in ihren Beschlüssen und Anordnungen ausgehen und deshalb selbstständiger auftreten konnte.
Die Einrichtung dieser Reichsregentschaft aber mußte noch ungleich wichtiger sein, als die Wahl des Königs selbst. Dbgleich vor Conrad's Abreise die Ruhe allgemein hergestellt war,

<sup>27)</sup> op. 41; biefer Brief, so wie op. 40 ist vor bem 30. Rov. 1147 geschr.; indem es in beiben heißt "si dominus papa, ut fertur, Treverim venturus est" und ber Papst sich an diesem Tage schon in Trier befand. (Bergl. § IV. Nro. 7.)

so war boch im Reiche noch so viel Stoff zum Unfrieden vorhanden, daß es nur eines geringen Anstoses bedurfte, die Kriegsflamme von Neuem zu entzünden. Es war deshalb das Bestreben Conrad's gewesen, seinem jungen Sohne Männer an die Seite zu stellen, deren Tüchtigkeit und Treue er zu erproben Gelegenheit gehabt, die Geschick und Klugheit besäßen auch in stürmischen Zeiten, wenn solche wieder ausbrechen sollten, die Sache des Vaterlandes zu leiten.

Nach herkommlichem Brauch gebührte mahrend ber Abwesenheit des Konigs bem Reichsprimas, bem Erzbischofe von Maing, die Berwaltung bes Reiches und Conrad batte benn auch bem bamaligen Ergbischof Beinrich Fürforge für feinen Sohn anempfohlen; 1) aber die besondere Pflege beffelben, die Laft ber Bermaltung bes Staates batte er auf Wibalb's Schul-Wibald mar eigentlicher Reichsverweser gewortern gelaben. Ihn hatte Conrad als feinen tüchtigften und treueften Diener erfannt und unterließ es beshalb nicht grabe ibm vom beiligen Lande aus baufige Berichte über feine bortigen Felbguge mitzutheilen und ihn inständig zu bitten: "bag er boch nicht aufhören moge mit feiner Rlugheit ben fjugenblichen Beinrich zu führen und zu leiten" 2) und weil Wibald ben foniglichen Sohn gleichsam "an ber Sand geführt" 3) und unter allen Fürften Reiner fich gefunden, ber aus allen Rraften fich bem Baterlande fo treu erprobt, 4) verfprach ihm Conrad por allen Andern feine Sulb und Bnade und einen Danf, ber sich in Werken offenbaren werbe. 5)

<sup>1)</sup> ep. 99. heinrich war ein höchst unbebeutenber Mann, und bas Berwürfniß, worin er burch sein willturliches Benehmen balb barauf mit bem Papste gerieth, hinderte ibn einen Einfluß auf bie Reichsregierung auszuüben.

<sup>2) &</sup>quot;praeterea fidelitati tuae dilectum filium nostrum attentius commendamus, rogantes quatenus pueritiam ejus gubernare et regere tua non de sinat prudentia." ep. 31. Bergl. ep. 80.

<sup>8) &</sup>quot;quod filium nostrum manutenuisti et fidelitatem omnem nobis exhibuisti" ep. 127.

<sup>4) &</sup>quot;inter universos regni nostri principes nullus est repertus, qui fidelius vel nobis vel filio nostro pro posse suo post discessum nostrum astiterit" ep. 162.

b) epp. 80, 127, 162.

Heinrich zeigte sich bem Abte in Allem gefügig; nur seinem Rathe und seiner Klugheit folgte er "in der Berwaltung bes Reiches, in der Befestigung des Friedens, in der ehrenvollen Aufnahme der Fürsten" 6), und Wibald hat dem Baterlande so vorgestanden, daß man den abwesenden Conrad nicht vermiste. Können wir ihn auch nicht in seinem friedlichen, ruhigen Wirfen, geordnete Zustände aufrecht zu erhalten, verfolgen, da die Geschichte solche Thaten weniger ihrer Auszeichnung werth geachtet und sie auch weniger hat darstellen können, als Kriegsgetümmel, Schlachtenruf und das vielbewegte Leben eines Helden; hat auch kein Dichter von ihm gesungen, was herr Walter von der Vogelweide von dem Reichsverwesser Engelbert von Cöln in spätern Jahren sang:

— "Ihr mögt wohl fröhlig fein, "Ihr habt bem Reich so wohl gedient, wir räumen's ein, "Daß euer Lob stieg wunderhoch empor und schwebt allein. "Rann nun ein feiger Neiber nicht von eurem Werth genesen, "Fürstenmeister, laßt euch das nicht kummern, achtets klein!

"Getreuer Ronigspfleger boch ift euer Befen, - -

so liegen boch immer noch Nachrichten vor, die uns überzeugen, wie sehr Wibald ein solches Lob verdient hätte, wie rastlos er für die Größe des Reiches gewirft, wie segensreich seine Regentschaft gewesen. Er ist frästiglich unterstüßt worden von einem andern geistlichen Fürsten, dem ebenfalls das Wohl Deutschlands am Herzen lag, und der für die Bemühungen, denen er sich für dasselbe unterzogen, unsern Dank wol verdient hat. Es war Papst Eugen III.

Um 30. November 1147 hielt der Oberhirt der Kirche mit siebzehn Cardinalen im Gefolge seinen feierlichen Einzug in Trier; zu seiner Rechten zog der bortige Erzbischof Albero, zu seiner Linken Arnold von Coln; eine Reihe von deutschen, französsischen, englischen und italienischen Bischöfen bildeten den

<sup>6) &</sup>quot;discretioni tuae consilium de administratione regni, de pace firmanda, de principibus recipiendis et honorandis tota animi alacritate amplectimur et tam in his, quam in aliis prudentiae tuae familiarem doctrinam imitari desideramus" ep. 30. Frrthümlich wird im Archiv für Gesch. und Aterthumes. Weste i., 16, heinrich ber köwe als Versasserbieses Briefes angegeben.

Bortrab, die Geistlichkeit und Bürgerschaft der Stadt folgte dem Juge. herrlicher noch war die Feier, als am heiligen Beihnachtstage der Papst mit der großen Decke über dem Sattel, die Cardinale und Bischöfe auf weißbekleideten Pferden zur Paulinuskirche ritten, sodann ihren Umzug nach dem Petridome hielten und als der Gottesdienst geendet sich zum gemeinsamen Festmahl versammelten.

Ein Concil murbe eröffnet.

Sobald Wibald von der Ankunft des Papstes gehört, eilte er von Corvey nach Stablo. Kaum hier angekommen erfährt er, daß einige Gesandte, die in Kirchensachen zu Eugen ziehen wollten, von einem Ministerialen des Klosters gefangen genommen und in ein sestes Schloß eingesperrt seien. Bevor er sich noch durch Speise und Trank von der mühsamen Reise erquickt, zieht er eine Mannschaft heran, bestürmt die Burg, befreit nach vielen Mühen und Kosten die Gefangenen, die er dann, nachdem er sie mit Pferden und Reisegeld versehen, zum Papste entläßt. S War Gerechtigkeit zu üben, so kannte Wibald keine Sorge um seine eigene Person.

Bie schmerzlich aber muß es für ihn gewesen sein, in einem Augenblide vor bem heiligen Bater zu erscheinen, wo er bei biesem war verläumdet worden. Seine Feinde nämlich hatten nicht geruht; ein Net von Intriguen war ausgesponnen, alle Mittel Eugen gegen Wibald einzunehmen, waren besonders von der Aebtissin Juditha in Bewegung gesett. 9)

9) Bergl. epp. 35, 125.

<sup>7)</sup> Baldr. Gest. Alber. cap. 23. Monum. Germ. Hist. X., 254. Der Papst kam an "Dominica ad te levavi" (1147, Nov. 30).

<sup>8)</sup> ep. 44, geschr. nach bem 30. Nov. 1147 ("audito vestro adventu ad partes Lotharingiae" schreibt er an Eugen), aber vor Jan. — Febr. 1148, wo sich ber Abt schon beim Papste besand (Nro. 12). Gleichzeitig ist ep. 27, in welchem auch von der Besteitung der Gesangenen gesprochen wird. — Während bes Monats December blieb Widald zu Stablo (Bergl. ep. 46 — im J 1148 geschr., Nro. 10 —, wo die Corveper an die Stabloer schreiben: "anno praeterito circa festum St. Thomae (Dec. 21.) cum in vestris partibus domnus abbas moraretur") und forgte für die Beitreibung der zum Unterhalte des Papstes ausgeschriebenen Summen (epp. 48, 49 die auch noch vor W.'s Anwesenheitz beim Papste geschr. sind, also auch dem Dec. 1147 angehören.)

In Sachen ber frühern Anklage, "Wibald habe Gelber untersichlagen und sie bem König Conrad geschenkt", schickte ber Papst ben Cardinal Thomas nach Corvey, um sich bort genauen Bericht zu verschaffen. Der Probst des Klosters seste biesem auseinander, daß das Heiligthum keineswegs seiner Schäte beraubt, daß nach einstimmigem Beschluß des Capitels allerdings einige Kirchensachen angetastet, aber nur zum Nuten des Klosters verbraucht worden seien und beschlußmäßig alle wieder ersett werden sollten. 10)

Der Carbinal ichien zufriedengestellt; um aber ben bofen Leumund ber Feinde vollends zum Schweigen zu bringen, beburfte es Wibald's eigener Anwesenheit beim Papste. 11)

Als ber Abt in Trier angefommen war, liefen aus alsen Theilen Sachsens, von Heinrich bem köwen, bem Bischofe Bernhard von Hildesheim, dem Grafen Hermann von Winzenburg, sowie von mehreren Nebten Schreiben an den Papst ein, worin Wibald die größten Lobeserhebungen gespendet wurden; über seine Ankunst im Sachsenlande habe man allgemein große Freude empfunden, die größten Hoffnungen würden auf seinen kirchlichen Eiser und auf sein weises Benehmen gesetz, ja er scheine jetzt bereits dort im Glanze eines himmlischen Gestirnes; in dem früher so verdorbenen Frauenkloster Remnade habe er sittliche und religiöse Ordnung wiederhergestellt, die durch Juditha entwendeten Güter wiedergewonnen und zum Frommen des Stistes verwendet. 12)

<sup>10)</sup> ep. 46; ber Carbinal fam "eirca festum S. Thomae" (Dec. 21.; im Dec. 1146 war von ber Sache noch feine Rebe, im Dec. 1148 war sie längst abgethan, also bleibt nur bas Jahr 1147 übrig); weil es beißt: "anno praeterito" so gehört ber Brief bem J. 1148 an.

<sup>&</sup>quot;) "Bonum videtur nobis — schreibt Carbinal Guibo an W. — si domino papae propter molestias detrectantium vestram obtulissetis praesentiam" ep. 47, welcher Brief Antw. ist auf ep. 48 (Bergl. Nro. 8), und weil vor B.'s Anwesenheit bei Eugen geschr., ebenfalls bem Dec. 1147 angehört.

<sup>12)</sup> epp. 57—63. W. war in Trier im J. 1148 ("anno praeterito fuimus Treviri in curia domini papae" fagt er in ep. 131, p. 312, welcher Brief ohne Zweifel im J. 1149 gefchr. ist. Bergl. Jaffé, l. c. 228, Rro. 21), in ben Monaten Jan.—Febr. (in welchen Eugen bort anwefenb war. Bergl. Jaffé, Reg. Pont. Rom. Aro. 6377—6390.); weil

Eugen überzeugte fich balb von ber Unschulb bes Abtes, übergab biefem einen Empfehlungebrief an bie corvever Monche, 18) und ichrieb zu beffen Bunften an ben Bifchof Beinrich von Luttich, bag er bem Guftachius und feinen Benoffen mit bem Banne bedroben follte, wenn Tornines und andere bem ftabloer Rlofter entriffenen Guter nicht gurudgeftellt murben. 14) Auf bem Concile ju Rheims, welches in ben folgenben Donaten gehalten murbe, bestätigte ber Papft bie Absetung bes Abtes Heinrich von Corvey 15) und ber Aebtissin Juditha, Die auf feine Borladung nicht erschienen mar, 16) und ermahnte ernstlicht ben Ergbischof Abelbert von Bremen und bie Biichofe Beinrich von Minden und Ditmar von Berben, bag fie mit ihren geiftlichen Baffen bie Biebererwerbung ber noch abbanden gefommenen Befigungen Remnade's unterflügen foll-Siegreich ging Wibald aus bem Rampfe bervor. Seinem frühern Lehrer Reinhard hatte er Runde gegeben von ber Noth und Bedrangniß, die ihn betroffen, aber auch von bem Siege, ben er erlangt hatte und Reinhard überschickte ibm nun folgenden Brief: "Als ich las und wiederlas, mein Bibalb, all' bie Briefe, bie bu geschrieben, bie an bich gerichtet,

epp. 57-63 auf feine bortige Anwesenheit hinweisen, so find fie also in biesen Monaten gefchr.

<sup>13)</sup> ep. 52; geschr. als Wibald ben Papst versieß, was hervorgeht aus ep. 131, p. 312,, anno praeterito suimus Treviri in Curia domini papae unde cum gratia et apostolicae benedictionis roboratione revertentes accepimus litteras ad Corbeiensem ecclesiam; "B., ging also von Trier nach Corvey.

<sup>14)</sup> ep. 53. Ohne Zweifel wol in Trier (also Jan. — Febr. 1148) geschr., wo ber Papst auch Graf Heinrich von Namur zum Friedensschusse mit Berbun bewog ("in curia vestra Treviris — ordinatum suit" ep. 72).

<sup>18)</sup> ep. 67. Rheims, 5. April. Ueber seine Unwesenheit in Rheims sagt B. in ep. 131, p. 312 "venimus ad synodum Rhemensem, quae celebrata est mediante quadragesima."

<sup>16)</sup> ep. 125; im Jahre 1148 gefchr. "anno praeterito cum dominus papa Treverim esset venturus",

<sup>17)</sup> ep. 66. Rheims 5. April. Ueber bie von Jubitha entfrembeten Besitungen, vergl. bas Berzeichniß bei Mart. II., 234, Note; man erfieht aus bemselben jugleich ben großen Umfang ber Guter Remnade's.

für bich abgefaßt waren, ba bin ich mannichfach, ich geftebe es gern, im Gemuthe bewegt und burch meine Gefühle ju Thränen gerührt worben. Denn als ich betrachtete wie vie-Ien Mubfalen, Unfallen, Bedrudungen, Arbeiten und Mengften bu, mir feit langer Beit geliebtefter Freund, unterworfen gewesen, wie Bieles bu grabe von benen erbulbet, benen bas am wenigsten ziemte, ba mußte ich über bie vergangenen, wie über gegenwärtige Uebel und Befummerniffe von einem iculbigen Mitleiben bewegt und in meinem Gifer fur Gerechtigfeit ob folder Unbilden und Anmagungen tief verlett werden. Unbererfeits aber empfand ich bei ber Betrachtung, wie moblwollend, gelegen, machtig und milbe bich bie gottliche Barmbergigfeit geschütt, gestärft und ju einem glorreichen Triumpbe aus bem Rampfe geführt, eine endlose Freude. Huch besbalb icon empfand ich biese weil ich bie Lobspruche auf beine Rechtlichfeit, beinen Scharfblid, beine Tuchtigfeit und beinen ununterbrochenen Fleiß sowol in ben Briefen ber Bruber von Stablo, die biefe an mehrere im Reiche und in ber Rirche hochgestellte Personen gerichtet, 18) als auch in benjenigen Briefen fand, welche Bifcofe, Aebte, 19) Congregationen, Convente 18), gleiches Beugniß ausstellend, gefdrieben und ein Gleides vernahm von biefen boben Versonen, die bir gunftig find, für bich schreiben, bich unterftugen — wie sehr — als ich foldbes in ben Briefen las, mein Berg vor Freude gehüpft und wie febr es fich begludwunicht, bie Grundlage ber Bilbung bei einem Manne gelegt zu haben, auf ben bas lob rechtlicher Befinnung ju einer folden Sobe berangewachsen und ausgebildet ift - fann ich bir weber munblich noch schrift= 3ch schweige von ber ciceronianischen Belich mittbeilen. redsamfeit, bie bu besigeft, auch von ber bes Decans Robert von Stablo, welcher auch ebemals fur furze Beit meinen Unterricht genog - ich babe sie bewundert in eben biesen Briefen, beren Stil fo vorzuglich ift, bag nach meinem Erachten Wenige unter ben Alten, gefdweige benn unter ben Neuern ihm fonnen vorgezogen werden. Alles biefes und vie-

<sup>18)</sup> Dieje Briefe liegen nicht mehr vor.

<sup>19)</sup> epp. 58, 60-63.

les Andere, mas ich übergebe, bamit nicht Jemand einer übermäßigen Gewogenheit, bie ich meinem geliebteften Freunde solle, mebr beilegen möchte, ale ber Babrbeit ber Dinge, macht mich freudig und frob, lägt mich Ungft, Urmuth und Urbeiten leichter ertragen, ba ich ja auch bich aus fo großen Uebeln burch gottliche Sulfe befreit und burch bie Borfebung, wie ich vermuthe, in meine Rabe verfest febe. Du aber, quter Beiland, ber Du bie Menschen liebeft, ftrede aus über uns in allen Angelegenheiten bes Lebens Deine gutige Rechte und vertbeibige une burch Deinen Schutz gegen bie vielfaltigen Nachstellungen bes Feindes. Moge bas Glud uns nicht übermuthig machen, mogen wibrige Berhaltniffe une nicht ju Boben bruden, moge ber Theil Martha's uns nicht bes Theiles ber Maria berauben und, um ju einem furgen Schluffe ju fommen, mogen wir fo burch bie zeitlichen Guter manbeln, baß wir barob nicht bie ewigen verlieren." 20) Wibalb empfand was fein Lehrer bei ber Abfaffung biefes Briefes gefühlt, und gern opferte er ihm eine nachtliche Rubeftunde, um ibm mit eigener Sand einige Zeilen zu ichreiben.

"Mit welchem Liebeseifer, ehrwürdiger Bater und Lehrer, bu die Briefe, worin meine Schickale verzeichnet, von benen einige niederbeugend, alle mühevoll waren, durchlesen, das hat mir der Inhalt beines Briefes gezeigt, worin du furz die hauptsächlichsten Punkte zusammengestellt, väterliche Mitempsindung über meine Widerwärtigkeiten ausgesprochen und zu der Empfehlung meiner Person neben vielen Andern, die mich vertheidigt, auch deinen Lobspruch hinzugefügt hast. Aber um beiner treuen Gesinnung in einfachen Worten die Wahrbeit zu bekennen, so waren die, welche mich verfolgt — denn so lenkt der Herr die Angelegenheiten der Menschen — Förberer der göttlichen Gerechtigkeit und obgleich sie für ihre böse Absicht ein ewiges Weh verdienten, so waren sie doch eine Zuchtruthe des gerechtesten Gottes, gleichsam ein Stock seines Zornes; sie selbst aber wußten es nicht und haben mit einer

<sup>20)</sup> ep. 34. Dem Inhalte gemäß nachbem rheimfer Concil, wo erst Bibalb über seine Gegner einen vollständigen Steg bavontrug, also nach April 1148, gefchr.

erftaunlichen Bosbeit ber Geele gegen mich angefampft. Bei ber gerichtlichen Berhandlung find fie nicht als Begner crichienen, waren überhaupt aller Rechtsgrunde ledig und fo blieb ihrer Boswilligfeit nur ale einzige Buflucht übrig, bag fie mich burch Schmähung und Schande ju Grunde ju richten juchten, nachdem fie auf rechtlichem Wege mich nicht zu befiegen vermocht; burch bosbafte Borte baben fie meinen Ruf ju beflecken und die Gemuther ber Buborer gegen mich aufgubringen gewußt, ebe noch bie mabre Lage ber Dinge in beren Bergen jum Bewuftsein gefommen mar. Aber Chriftus bat feine gutigfte Rechte ausgestrecht über ben, ber fur ihn geftritten und mit ber Bersuchung bat er zugleich auch bie Rraft gegeben fie zu bestehen. Die aber, welche erfreut über bie Rechtlichkeit meiner Sache, mich geschütt, ließen fich tauschen in ihrem Urtheile über mein Betragen und meine Sitten, inbem fie geglaubt, bag ein fo bringliches und ichwieriges Beichaft von einer Perfon burftigen und eingezogenen Lebens nicht geführt werben fonnte. Du aber haft mit ber Ginfalt einer Taube mich begludwunicht, bag meine Arbeiten und Duben in ber fatholischen Rirche verdoppelt, bag fie über bas Maag meiner Krafte vermehrt worden find 21) und ich zu einem bisher unbefannten Bolfe gefommen, wo ich bes Schutes beiner Bebete in fo boberm Grade bedarf, ale fich Duben und Mengste gehäuft und bie Lage ber Beit und ber Sitten gefährlicher geworden ift. Da für bie Erfüllung meiner Dbliegenheiten ber Tag nicht genügt, fo habe ich in einer Racht= wache nach ben Morgenvigilien mit eigener Sand beinem treuen Bergen biefe Beilen geschrieben und fuge bie inftanbige Bitte bingu, bu wollest mir boch, ber ich auf beine Frommigfeit baue, bein Gebet nicht verfagen. Lebe mobl." 22) -

Auf bem Concile zu Erier wurden die Beiffagungen ber beil. Silbegardis, jener wunderbaren prophetischen Jungfrau

<sup>21)</sup> Diese Worte beziehen sich wol auf einen verloren gegangenen Brief Reinhard's.

<sup>22)</sup> ep. 35; vergl. ep. 13t, p. 312, wo er zuerft von bem trierer Concil spricht und bann fortfährt "seminatur terra mendaciis, sominatur soancalis" die er zu Rheims entsernt habe.

aus dem Rupertuskloster bei Bingen, geprüft und die mystissen Bücher, welche sie geschrieben, vom Oberhaupte der Kirche selbst vor seierlicher Bersammlung verlesen. Der Papst erfannte den göttlichen Geist, der in ihnen wehte und ermahnte die Prophetin in einem huldvollen Schreiben, mit dem er sie begrüßte, sie möchte ihre Bisionen auch fernerhin aufzeichnen. 23)

Silbegarbis mar eine mächtige Erscheinung ber bamaligen Beit; an fie, die gurudgezogen in ihrem Rlofter lebte, bie langft auf bie Guter ber Welt verzichtet batte, ber an Gunft ober Ungunft ber Menschen Nichts mehr liegen fonnte, manbten fich aus weiter Ferne, aus ben verschiedenen Theilen bes Baterlandes weltliche und geistliche Kürsten, bobe und niedere Berfonen, um ihren Rath und ihre Gulfe in ben mannigfachften Verhaltniffen bes Lebens in Unfpruch zu nehmen. welcher Tiefe bes Beiftes wie bes Bemutbes fie Allen geantwortet, wie sie die Bufunft erschaut, mit welcher Klarbeit sie fich in die verschiedensten Lagen hineinzubenten, wie troftend und ermunternd fie fur beangftigte Seelen ju ichreiben verftand, wie freimuthig aber und wie von gottlichem Beifte getragen fie gegen Demuthebuntel aufzutreten wußte wird Jebem einleuchten, ber vorurtheilsfrei ihre Briefe ftubirt. 24) Diese Briefe bilben einen reichen Religions- und Sittensviegel für das zwölfte Jahrhundert. Es ware eine würdige Aufgabe für eine ausgezeichnete Feber, bas mabre Wefen jener Beiligen und ben Ginfluß barguftellen, ben fie auf ihre Beit ausgeubt bat.

Fragen anderer Natur famen auf bem Concile zu Rheims zur Verhandlung und auch auf biesem hatte Bibald neben einem heil. Bernhard und Suger von St. Denys auf ben Sigen ber Väter Platz genommen. Zuerst beschäftigte sich bie heilige Versammlung mit ber Feststellung von Kirchenlehren, bie von einigen haretikern angegriffen waren; sodann suchte sie mit aller Entschiebenheit Schäben und Mißbräuche, bie sich

<sup>23)</sup> Baronius Annal. eccl. XIX., 31 unb 17.

<sup>&</sup>lt;sup>24)</sup> Bibl. Max. Patrum XXIII.; Mart. II. Bergl. bie bei Ratisbonne, ber beil. Bernharb, II., 324 — 362 angeführten Werke und Briefe.

in die Kirche eingeschlichen hatten, zu entfernen. Die frühern Bestimmungen in Betreff des Cölibats der Priester wurden erneuert und scharse Berfügungen getroffen gegen den Lurus und die Kleiderpracht vieler Geistlichen, gegen Ausschweifungen der Mönche, gegen Eumulation firchlicher Aemter; dann aber auch gegen ein willfürliches Eingreifen in Kirchensachen von Seiten der Laien; zugleich wurden Decrete gegen den Bruch des Gottessfriedens erlassen. 25) Der Geist Gregor's VII. lebte noch immer in der Kirche fort und zeigte sich auch zu Rheims wieder wirksam.

Eugen's Anwesenheit in Deutschland ist auch für die Reichsgeschichte von großer Bedeutung. Bor seiner Abreise nach Palästina hatte Conrad seinem Sohne heinrich bringend anempsohlen, bem geistlichen Oberhaupte der Christenheit in allen Dingen Ehrsucht und Gehorsam zu erweisen, papstliche Berstügungen genau zu befolgen. Nur bei einem guten Einvernehmen beider Gewalten, das mußte Conrad erkennen, konnte bei seiner Abwesenheit von Deutschland ein dauernder Friede im Neiche gesichert werden. Den Ermahnungen seines Vaters getreu, ließ der junge König in Briefen, die Wibald ansertigte und worin die mittelalterlichen Ideen von der Macht des gesistlichen und weltsichen Schwertes dargelegt sind, dem Papste seine wohlwollende Gesinnung versichern und erbat sich dessen apostolische Hülfe. 26) Eugen war gern bereit sie zu gewäh-

<sup>25)</sup> Baronius, l. c. 16 - 31. Ratisbonne, l. c. 321 - 324; irrthumlich läßt ber Berfasser bas rheimser Concil bem von Trier vorhergehen. Bergl. Jaffé, Reg. Pont. Rom., p. 631 - 32.

<sup>26)</sup> Heinrich schreibt an Eugen: "vestrae sinceritati in hoc obedire parati sumus, ut materialis cum spirituali gladio in ecclesia nostris temporibus concorditer operando fructificent. Pater enim noster . . . novissime (ber Brief ist also kuzze Zeit nach Conrad's Abreise, etwa im Juni ober Juli 1147, [vergl. das Itinerar Conrad's bei Jassé, Conrad III., p. 303—304] abgesaßt) a nobis recedens, [iterando praecepit, ut justitiae innitamur, religionis formam amplectamur, ecclesiae dignitatem, regni honorem summa diligentia tueamur . . . secundum Deum et patris nostri praeceptum paternitati vestrae in omnibus obedire parati sumus. "ep. 54; Antwort Eugen's in ep. 55, bem ep. 56 solgt, wo Heinrich von Neuem an ben Papst schreibt: "siquidem paternoster . . . haec nobis suprem a et multo ties repetita mandata reli-

ren, nahm das Reich unter seinen besondern Schuß, 27) ermahnte die hohe Geistlichkeit des Landes, dem Könige in der Leitung der Staatsgeschäfte mit Treue und Ergebenheit beizuftehen, 28) brachte sogar, obgleich ohne Wassen und ohne Heer, Streitigkeiten zum Abschluß zwischen mächtigen Großen, 29) die sich der Gewalt nicht gefügt hatten, und drückte durch seine Gegenwart, durch die Macht der Ideen, die an seine Person sich knüpften, Unfrieden und Empörung nieder, so daß Cardinal Guido in spätern Jahren mit Recht behaupten knieg gegen Heinrich ausgebrochen sein. 30)

Jene aber, benen nicht bie Ruhe bes Reichs am herzen lag, die vielmehr die Abwesenheit Conrad's für Sonderinteressen benugen und im Trüben sischen wollten, sahen in der Zwietracht zwischen König und Papst das geeignetste Mittel für die Durchführung ihrer Plane. Hatten sie den elssährigen Deinrich gegen Eugen in Opposition gebracht, so konnten sie sich seiner Person am leichtesten bemächtigen und ihn zu ihrem Werkzeuge benugen. Es erhob sich wirklich im Reiche eine solche antipäpstliche Partei mehrerer mächtigen Großen und selbst der Caplan des Königs war in dieselbe verstochten; bei Gelegenheit des fuldaer Klosterzwistes wollte sie sich geltend machen.

Es hatte nämlich Eugen sich zu Trier genöthigt gesehen ben fulbaer Abt Aleholf, weil er in geistlichen sowol, als in

quit, ut vos sicut ipsum filiali et intimo affectu diligeremus" u. f. w. Diefer Brief ist ganz kurz vor ber Ankunst Wibald's in Trier, etwa Ansang Januar 1148 geschr. ("ad vestram praesentiam transeunt).

<sup>27) &</sup>quot;sub protectione beati Petri." ep. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) "carissimo filio nostro Henrico . . . diligenter et fideliter assistatis . . . ut pax per omnipotentis Dei gratiam in populis sibi subjectis integra conservetur, opem ei et auxilium, quando vestrum auxilium postulaverit, impendatis" ep. 65. Rheims, 1. April 1148.

<sup>29)</sup> Bergl. ep. 72.

<sup>30) &</sup>quot;certum est, quod post discessum domini Cunradi Romanorum regis, nisi dominus papa specialius et districte prohibuisset, adversus filium ejus juniorem guerra mota fuisset et non modica orta turbatio." ep. 214.

weltlichen Dingen feinen Pflichten nicht nachgefommen war. 31) feiner Burbe zu entfleiben, 32) eine Reuwahl anzuordnen und amar mit ber Bestimmung, bag biefe nur auf ein Mitalieb eines andern Rloftere fallen burfte. 88) Diefe lettere Berfugung wurde von ben Bapften gewöhnlich bann erft erlaffen. wenn bie Berhaltniffe eines Rlofters in eine folde Unordnung gefommen maren und bie Parteien unter ben Monden fic fo icharf gegenübergeftellt batten, bag man vorausfeben mußte, bie Babl eines Rloftermitgliebes murbe eine noch größere Bermirrung berbeiführen. Bei ber Babl Bibalb's jum Abte von Monte-Caffino lagen folde Berbaltniffe vor; gleiche jest auch in Rulba. Rahm man aber bier Eugen's Entscheibung in Betreff Aleholf & mit Freuden auf und vertrieb man felbft Die Partei, welche auf Seite biefes Abtes fant, aus bem Rlofter, 34) fo handelte man bei ber Neuwahl bes Borftebers papftlichem Willen entgegen und vereinigte bie Stimmen auf einen fulbaer Mond Rogger, ber gubem noch wegen feines miggestalteten Rorpers, canonifden Bestimmungen gemäß, gar nicht gewählt werben burfte. 35) Obgleich Ronig Beinrich biefe

<sup>31) ,,</sup> quod (bas fulbaer Rioster) pastoris incuria tam in spiritualibus, quam in temporalibus fuerat diminutum" ep. 68.

<sup>32) &</sup>quot;ab aequitatis vestrae censura — schreibt B. an Eugen — A. quondam Fuldensis abbas apud Trevirim depositus fuit" ep. 143. Frig läßt Pagi zu Baron. Annal. Eccl. XIX., p. 18, IV. schon ben Abt Heinrich in Trier entsehen und Abt Marquarb solgen; es wurde heinrich erst nach dem 9. November 1148 (Bergl. epp. 144, 115) und Marquard erst am 3. April 1150 (ep. 227) gewählt.

<sup>33) &</sup>quot;curae nobis fuit fratribus qui praesentes erant viva voce praecipere, ut de alio claustro... abbatem eligerent." ep. 68. Mprims, 8. April 1148.

<sup>34) &</sup>quot;hi qui cum abbate (Aleholf, wie ber Contert zeigt) et pro abbate steterant omnes fere de monasterio expulsi sunt." Dann schreibt B. an Eugen weiter: "dissensionis malum in tantum crevit ut lator praesentium frater Dudo cum litteras vestrae jussionis de facienda electione dedisset, mox in porta monasterii captus sit (von ber aleholfischen Partei?). Nos quoque a vestra celsitudine Fuldam venire jussi (es war bies bie erste Anwesenheit B.'s in Fulba, nach bem trierer Concil; — ber Brief bürste also im März 1148 geschr. sein) nihil prosecimus." ep. 143.

<sup>86) &</sup>quot;Roggerium Fuldensis ecclesiae electum" (ep. 114) "qui etiam pro membrorum deformitate non poterat promoveri" ep. 68.

Wahl beeinflußt hatte, 36) so mußte sie Eugen, seinen apostolischen Pflichten getreu, nichtsbestoweniger als rechtswidrig cassifiren, was denn auch, nach gepflogener Berathung mit Wibald, 37) zu Rheims geschah. Bon Neuem bestimmte der Papst nur aus einem fremden Kloster solle der Abt gewählt und die Wahl selbst in Gegenwart und unter Leitung Wibald's und dreier anderer Aebte vorgenommen werden. 38)

So stand also päpstlicher Befehl königlichem Willen entgegen und eben hierauf waren die Plane der antipäpstlichen
Partei, welche jedenfalls schon zu Fulda Heinrich's Schritte
geleitet hatte, gerichtet gewesen und jest, glaubte sie, seien die
Umstände günstig, um offener hervorzutreten. Man drang in
den König und erklärte ihm, er müsse sich den neuen Decreten
Eugen's nicht fügen, ihnen vielmehr königliche entgegenstellen; 39) Heinrich's Caplan Ebroin ließ schon beleidigende
Worte gegen Eugen fallen. 40) Der elssährige Knabe, der
die Verhältnisse nicht durchschauen, Recht von Unrecht noch
nicht tieser unterscheiden konnte, der zudem sich verlest glauben mochte, weil der Papst anders gehandelt, wie er, würde
berartigen Einwirkungen mehrerer hochgestellten Personen seiner Umgebung nicht haben widerstehen können, wenn nicht

<sup>36) &</sup>quot;cuncta ibidem (b. h. zu Fulba) perfecistis" foreibt B. in Betreff ber getroffenen Bahl an heinrich, ep. 73

<sup>37) &</sup>quot;in synodo Rhemensi . . . in causa Fuldensium . . . consilio nobiscum communicare placuit" schreibt B. an Eugen in ep. 112.

<sup>38)</sup> epp. 68, 69. Rheims, 8. April 1148. B. hatte vor biefem Tage Rheims bereits verlassen, benn er schreibt an König Heinrich "si amotus fuerit (b. h. Rogger, nicht Aleholf, wie Jasse l. c. p. 161, Nro. 34 sagt, benn ber war ja in Trier schon entsett) de quo quidem non dubitavimus, cum a Remis exiremus. " ep. 73.

<sup>89)</sup> Bergl. Nro. 41, 42.

<sup>49)</sup> Bergl. ben Brief König Heinrich's an Eugen bei Jaffe, 1. c. Beil. II. Nro. 5. "Ebruinus, capellanus patris nostri et noster apud celsitudinem uestram insimulatus est, quasi uestrae sanctitati uerbo te merario aut petulantiori detraxerit; quod, et si in ueritate constaret, contemnendum tamen et prorsus abjiciendum a uestra discretione esset. Igitur quoniam urgente altius maledicto quiddam locutus est u. s. w. Der Brief ist nach bem 1. April 1148, (es wird nämlich in bemfelben auf ein an diesem Tage abgesaßtes Schreiben (ep. 65) Bezug genommen) geschr.

Wibald's Wachsamfeit ihn vor benselben geschützt hätte. Dieser hatte schon während seiner Anwesenheit in Rheims, bevor noch der Papst den Ausspruch gethan, die Plane jener Partei durchschaut und schrieb nun an Heinrich einen eindringlichen Brief, worin er ihm die Pslichten, die er als König dem Papste gegenüber zu erfüllen hätte, an's Herz legt und ihm "seinem Herrn der Würde und Ordination nach, der Juneigung gemäß aber seinem Sohne" den wohlgemeinten Rath gibt, den firchlichen Decreten zu gehorchen und nicht den Rathschlägen Jener zu solgen, die da wollten, daß er sich gegen dieselben aussehnen solle; es könne ihm dies ein Stein des Anstoßes werden. <sup>41</sup>) Glücklicherweise siegte Widald's Einsuß bei Heinrich und wol konnte der Abt sich dieses Sieges rühmen in dem klaren Bewußtsein, eine große Gesahr vom Baterlande abgewendet zu haben. <sup>42</sup>)

Bahrend feiner Anwesenheit in Rheims mar Wibald auch

<sup>41) &</sup>quot;Etenim carissime, nobis dignitate quidem et ordinatione Domine, sed affectu fili, hoc vestrae intelligentiae summo studio suggerimus et suademus, ut patrem vestrum papam Eugenium, qui vos benignissime honoravit, toto animo diligatis, nec decretis ipsius ac sacrosanctae matris vestrae Romanae ecclesiae promulgationibus alicujus instinctu obvietis - - timemus namque ne in Romanam ecclesiam aliquorum suggestione impingatis, quod vobis esse possit lapis offensionis et petra scandali . . . ep. 73. Diefer Brief ift von Stablo aus, wohin fich B. nach bem Concile von Rheims begeben ("ab exitu nostro a Synodo Rhemensi sumus in Stabulensi monasterio" ep. 78) und amar por bem 15. April (wo Beinrich ibn icon empfing: "rex litteras in castro Nurenberch . . . XVII. Kal. Maji acceperit" ep. 112; bie Abfassung biefes Briefes fällt alfo nach bem 12. April) gefchr. — An Eugen schreibt 2B. in berfelben Angelegenheit: "neminem apud vestram censuram accusare volumus... sed tam veraciter quam breviter pietati vestrae suggerimus, quod hi, a quibus puer rex regi debuit, huic causae obstiterint, summopere laborantes, ut aliquid in Fuldensi ecclesia fieret, quod vestram auctoritatem aliquatenus offenderet." ep. 112.

<sup>42) &</sup>quot;Siquidem juniorem dominum regem nostrum quaedam non exiles personae ad hacc dedita opera impellebant, ut in quibusdam dominum papam offenderet et canonicis decretis contrairet, quod ne fieret Dei largissima bonitate et nostro studio praeventum est et in meliorem statum omnia commutata" fdyretibt \$\mathbb{B}\$. in ep. 79.

in politischen Geschäften mit größtem Eifer thätig gewesen, 43) hatte bann bem königlichen Notar Heinrich weitläusige Bestimmungen gegeben in Betreff ber Sicherstellung ber Person bes jungen Königs, mehrere Borkehrungen getroffen für die Berwaltung und Regierung bes Reichs 44) und sich barauf 45) — es war ein eigentliches Reichstegiment vom Pserbe herab — eiligst nach Lothringen begeben, wo seine Gegenwart für Stablo sowol, als auch für das ganze Herzogthum unumgänglich nothwendig war.

In feiner beutschen Proving icheint mabrend Conrab's Regierung bas Fehbewesen in fo bobem Grabe, als in Lothringen, geherricht, nirgends traurigere Folgen bervorgerufen ju haben. Wir borten oben icon wie auch in biefer Beit wieder bort bie ftreitigen Großen fampfgeruftet einander gegenüberstanden und bie gange Begend mit Mord und Berheerung beimgesucht wurde; die Besitzungen Stablo's lagen obe und verwüftet. Wibald fam, um Gulfe ju bringen, bas Land zu beruhigen und ber Willfur und Raubluft ber Gro-Ben einen festen Damm entgegenzustellen. Es war fein leichtes Werf; nur mit ben größten geistigen und forperlichen Unstrengungen 46) konnte es vollbracht werden, aber eben biese Anstrengungen reigten bie Thatfraft bes Abtes. "Gebedt von bem Schilbe gottlicher Gnabe" betrat er ben Rampfplag und beugte bie Reinde ber Rirche, bie fich mit ben Gutern ber Urmen bereichert hatten und im Bohlleben berauscht maren, unter bas Joch firchlicher Disciplin, fo baß fie um Berfohnung baten. 47) Die geraubten Rlofterguter erhielt er mit großer

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) "Qua devotionis instantia in concilio Rhemensi fuerimus pro stabilitate regni.. arbitramur satis excellentiae vestrae esse notificatum ab his, qui rebus interfuere." ep. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) "multa verba... cum magistro Henrico, vestrae curiae notario de salute et incolumitate vestra, de provisione et ordinatione atque gubernatione regni vestri sollicite nuper habuimus." ep. 73.

<sup>45)</sup> Bergl. Mro. 41.

<sup>46) &</sup>quot;a primordio nostrae promotionis — fartibit B. — nunquam tam assiduas et animi et corporis fatigationes pertulimus" ep. 78,

<sup>47) &</sup>quot;circumdante nos seuto divinae gratiae inimicos ecclesiae sua prosperitate inebriatos et rebus pauperum nostrorum ditatos sub jugum

Genugttbuung gurud, 48) brachte gwifden bem Grafen von Namur, bem Grafen von loen und bem von Dasburg einen Baffenftillftanb ju Stanbe, und ftellte zwifden bem Grafen von la Roche, bem Rloftervogt Stablo's, und bem Grafen von Montagu vollftanbige Eintracht ber. 49) Gobann fuchte er einige Minifterialverhaltniffe zu regeln und beschäftigte fich mit ber Schlichtung ausgebrochener Lehnsftreitigfeiten. 50) Rraftig und burchbringend in feinem gangen Wirfen, trug biefes immer boch einen milben und verföhnlichen Character; war aber Milbe erschöpft, bann mußte er auch gur Wiberherftellung ber Ordnung und jum abichredenben Beispiele fur Unbere große Strenge ju üben. Winand von Limburg hatte mit feinen Benoffen burch wiederholte Raubereien Stablo beunrubigt und war endlich, als er canonischer Borladung nicht gefolgt, von Wibald ercommunicirt worden. Als er bald nachber ftarb, magte Niemand, obgleich Winand von mächtiger Familie und ein Berwandter bes Bischofs Beinrich von Luttich war, ihn an geweihter Statte zu beerdigen. Die Familie bes Berftorbenen brang mit inftanbigen Bitten in Bibalb, bag er boch ben Bann aufheben und driftliches Begrabnig gestatten moge, aber ber Abt ichien anfange ungerührt bleiben ju wollen; er verlangte volle Barantie gegen fünftige rauberifche Einfälle und erft als ibm biefe vom Grafen Beinrich von La Roche und Grafen Beinrich von Limburg gemährt wurde, zeigte er fich jur Berfohnung bereit. Es mußten fich aber bie beiben Grafen nicht nur zu einer Bergutung von 100 Mark Silbers verpflichten, sonbern auch eiblich verspre-

ecclesiasticae disciplinae humiliatos vidimus et quaerentes reconciliari ecclesiae, quam offenderunt" ep. 78.

<sup>48) &</sup>quot;Adversarios nostros, qui bona ecclesiae nostrae diripuerant... subegimus, ut nobis nostra cum ingenti satisfactione restituant" ep. 84.

<sup>49) &</sup>quot;inter comitem Namurcensem et comitem de Lon et comitem de Dasburch, quorum discordia totam terram lacerabat, pacem Deo auctore usque in festo sancti Remigii fecimus, atque inter comitem de Rupe, qui noster advocatus est, et comitem de Monte acuto... finitivam et toti terrae salutarem concordiam reformavimus" ep. 84; ber Brief tit por bem 14. August 1148 ("in vigilia Assumptionis sanctae Mariae ad vos... perveniemus") geschr.

<sup>60)</sup> epp. 84, 87, 88.

chen, daß weder sie noch ihre Untergebenen das Aloster in Zukunst belästigen oder in seiner Freiheit beeinträchtigen wollten; Einige aus der Familie des Ercommunicirten wurden an ein gleiches Versprechen und zudem noch an einen Lehnseid gebunden und im Falle sie ihren Verpflichtungen nicht nachfommen wurden, sollten die genannten Grafen den Schutz Stablo's übernehmen und Jene aus ihren Bestzungen vertreiben, die sie Genugthuung geleistet hätten. 51) Es erfolgte dann die Lösung vom Banne.

Während er so von allen Seiten in Anspruch genommen war, daß er kaum Zeit gewinnen konnte, seiner Freundin Hadwida, der Schwester des Kanzlers Arnold, einige Zeilen zu schreiben, 52) drängten ihn die Corveper in wiederholten Briefen zur Rückfehr, 53) suchte man von Lüttich aus seinen Rath und seine Hüsse, 54) lud ihn Bischof Bernhard von Paderborn zur Besprechung wichtiger Angelegenheiten dringend zu einem Besuche ein, 55) baten ihn die paderborner Canonici in einem drückenden Verhältnisse um seine Verwendung. 56) Und feine Vitte wurde vergebens an ihn gerichtet; keinem sehlte sein Rath, wenn er nicht mit thätiger Hüsse ihm beispringen konnte. 57) Wibald's rastloses Wirken ist in der That stauenenerregend.

Einen folden Mann mußte man zu ben höchsten Bur-

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Neg. W.'s Nro. 122.

<sup>52)</sup> ep. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) epp. 70, 76, 77, 81 — 83, 85.

<sup>54)</sup> ep. 90.

<sup>55)</sup> ep. 95. °

<sup>56)</sup> ep. 97. Diefer, so wie die unter Nro. 50, 52—55 angeführten Briefe sind mabrend B.'s Anwefenheit in Stablo, zwischen April und Sept. 1148, gefchr.

<sup>57)</sup> epp. 78, 86, 84; im lettern Briefe verspricht er ben Corvepern seine Mückehr auf ben 14. August ("in vigilia Assumpt. S. Mariae, vergl. Nrv. 49); allein er befand sich noch am 25. August in Stablo, indem er bem Erzbischof Hartwich von Bremen in ep. 148 schreibt: "quando praedecessor vester.. obiit, eramus in Stabulensi monasterio" nnd Abelbert am 25. Aug. 1148 starb; Bergl. Jassel, l. c. Beil. VII., p. 254.

Den Lüttichern antwortet er in ep. 91; ben Canonicis, nachdem er sich schon ihretwegen beim paderborner Bischofe verwendet hatte. ep. 98.

ben befähigt erachten; wir sinden auch, daß eben um diese Zeit, als nach dem am 25. August erfolgten Tode des Erzbischofs Abelbert von Bremen eine Neuwahl für den dortigen Erzssuhl bevorstand, sich die größte Anzahl der Stimmen auf Wibald neigte; 58) Nachrichten sehlen, weshalb er nicht wirklich gewählt ist.

S. V. Raum batte Bibalb Lothringen berubigt, als feine Unwesenheit bei Sofe wieder nothwendig geworden mar. nig Beinrich beabsichtigte am 8. September 1148 einen Reichstag ju Franffurt zu balten, um bort einige Staatsangelegenbeiten zu regeln und fur bie Befestigung bes Friedens Gorge zu tragen. Beil er aber alle Reichs- und Privatgeschäfte nur nach bem Willen bes Abtes zu ordnen gedachte und fich auf bem Softage beffen Schut anvertrauen wollte, fo ließ er an biefen eine bringende Ginladung ergeben, bag er fich ju nabern Borberathungen ichon am 1. September in Rurnberg einfinden mochte 1) In letterer Stadt hatte Beinrich feinen bauernben Aufenthalt zu nehmen beschloffen 2) und auch biefer Entschluß bing mit einem weisen Rathe zusammen, ben ibm Bibalb gegeben batte. Beil nämlich bie faum gesicherte Rube bes Reichs burch ein willfürliches Eingreifen bes unerfahrenen jungen Ronige febr leicht gefährdet werben fonnte und ber Abt bie Ginnesart Mehrerer aus ber Umgebung beffelben ju burchichauen Belegenheit gehabt, fo mar es jebenfalls jum Boble bes Baterlandes berechnet, als er biefem bringend anempfahl, bag er feine ju große Rührigfeit zeigen, ben Dingen vielmehr ihren

<sup>58)</sup> indignamini nobis, ut fertur, quod cum de Electione archiepiscopi — schreibt B. an Hartwich — vacante tunc sede, ageretur, in nostram personam omnium fere vota inclinarent" ep. 148.

<sup>&#</sup>x27;) "in nativitate S. Mariae (Sept. 8.) Frankenevort curiam celebrare statumus, rogamus, ut ad informandum regni statum et pacem firmandam consilio et auxilio nobis assistas. Et quoniam omnia negotia nostra tam privata quam publica per te ordinare desideramus et ut in eadem curia nos et negotia nostra manuteneas expetimus, calendis Septembris in Nurenberch nobis occurras, volumus" ep. 89.

<sup>2) &</sup>quot;cum enim Nurenberch moram facere proposuerimus" ep. 93; er war haselst fcon am 15. April. Bergl. §. IV. Nrc. 41.

ruhigen Berlauf lassen und beshalb Schwaben, Sachsen und Lothringen nur dann betreten sollte, wenn er von den Fürsten in einer wichtigen und zudem schnell zu beendigenden Angele-legenheit ausdrücklich herbeigerufen würde; leicht könne er sonst durch den Einsluß derer, die nur wider ihren Willen und gleichsam gezwungen dem Reiche die schuldigen Dienste zu leiften gewohnt seien, in Tadel verfallen. 3)

Ausgebrochene Unruben riefen aber fest ben Ronig nach Schwaben und in einem neuen Schreiben ersuchte biefer ben -Abt an bem festgesetten Tage nicht nach Nurnberg, fonbern nach Weinsberg 4) ju fommen. Der Friede wurde jedoch in jenen Begenden balb wieder bergestellt 5) und bie anberaumte Kürftenversammlung ju Frankfurt am 8. September gehalten.6) Kur die bort gepflogenen Berhandlungen liegen feine Rachrichten vor; wir miffen nur, bag bie bevorftebenbe Reise bes mainger Ergbischofs Seinrich nach Rom gur Berathung fam. Diefer batte fich in feinen firchlichen Pflichten Manches zu Schulden fommen laffen, 7) insbesondere aber gegen ben Biichof Cberbard von Bamberg Bewaltthatigfeiten verübt. Beil nämlich Eberhard nach Ordnung und Recht bei feiner Erhebung auf ben bischöflichen Stuhl bie papftliche Beibe eingebolt batte, indem fein Bisthum unmittelbar vom Papfte abbangig mar, fo faßte Beinrich, ber feine Metropolitangewalt widerrechtlich ausbehnen wollte, tiefen Groll gegen ihn und

<sup>8) &</sup>quot;hoc ad vestram admonitionem putavimus esse adjiciendum, ne vel in Sueviam, vel in Saxoniam, vel in Lotharingiam exeatis nisi vocatus a principibus ob aliquam rem praecipuam et notam sub brevi tempore terminandam... De facili possetis in aliquam reprehensionem incidere, praesertim ab his, qui debita regno servitia inviti et quasi coacti praestare consueverunt." ep. 73.

<sup>4) &</sup>quot;Discordia quae nuper in Suevia suborta est,... ad componendos tumultus Suevorum divertere compellimur... "eodem termino, quem Nurenberch tibi praefiximus, Winisberch nobis occurrere non graveris." ep. 93.

<sup>5)</sup> Bergl. Jaffé, l. c. p. 165-166.

<sup>6) &</sup>quot;in praeterita nativitate beatae Mariae (curiam) in oppido Frankenevort celebravimus" fchreibt König H. an Eugen. ep. 99.

<sup>7) ...</sup>pro distractione ecclesiae suae frequenter correptum nec correctum" heißt es non Heinrich bei Otto Fris. 1. c. II., c. 9.

biefer Groll hatte fich in bem Grabe gesteigert, bag Eberharb felbft Lebensgefahr von ibm befürchtete.8) Auf bem Concile au Rheims wollte Eugen bie Sachlage einer nabern Unterfudung unterwerfen, allein Beinrich hatte ber papftlichen Borlabung nicht Folge geleiftet. 9) In weiser Mäßigung machte Eugen von feinem Rechte ber Entfepung feinen Bebrauch; berfelbe Grundfag, ber ibn in Sachen bes Erzbifchofe Urnold I. von Coln, welcher wegen Simonie bei ihm angeflagt und von ibm vorgelaben, ebenfalls nicht erschienen mar, geleitet und ben er fpater bem Ronige Conrad gegenüber ausfpricht "er batte biefen megen Fabrlafffgfeit und übermutbigen Ungehorsams feiner Burbe entfleibet, wenn er nicht aus biefem Schritte bei ber Abmesenheit bes Ronigs unbeilbringenbe Folgen für bas Reich gefürchtet;" 10) berfelbe Grundfat bat jebenfalls auch feine Sandlungeweise gegen den mainger Ergbischof beftimmt. Er lub ibn zu einem anberaumten Termine nach Rom ein und Beinrich mar im Begriff die Reise anzutreten, über welde bann in Frankfurt ein Naberes gur Sprache fam; ben weifen Ermahnungen Wibald's hatte ber Erzbifchof für bie Schlichtung feiner Bermurfniffe mit Eugen Bieles zu banfen. 11) -

Im Rlofter Corvey waren inzwischen alle Verhältnisse in Unordnung gerathen. Folcuin von Swalenberg war mit be-

<sup>8) &</sup>quot;sed exitialiter nos persequente — schreibt Eberhard über Heinrich an Eugen — eo quod vestram obedientiam suae praeponimus, eo quod in episcopali benedictione percipienda de plenitudine gratiae vestrae participare praesumsimus — Cujus rei immanitas usque adeo excrevit, ut Moguntinus nobis... mortis periculum et ecclesiae vestrae minitari praesumat excidium. Pez, Thesaurus, VI., P. I., 368.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) ep. 99.

<sup>10) &</sup>quot;nisi regiae parcentes absentiae, detrimentum aliquod regno, quod maxime nobis cavendum erat eventurum exinde, putavissemus." ep. 183.

<sup>11) &</sup>quot;Fideli admonitioni et piae devotioni vestrae, quam in profectione nostra — schreibt H. an W. — ad dominum papam nobis exhibuistis, non solum gratias referimus, verum etiam . . . " ep. 121. Der Brief ist nach bem 9. Nov. 1148 geschr., indem von dem herskelder Abt Heinrich die Rede ist, der die in Fulba auf ihn gesallene Abtswahl übernommen habe, was erst, wie aus ep. 114 hervorgeht, nach dem genannten Tage geschah.

waffneter Sand auf die Burger und Ministerialen ber gum Stifte geborigen Stadt Borter eingebrungen und batte fie eines beträchtlichen Theiles ihrer Guter, über hundert und funfzig Marf Silbers an Werth, beraubt; feine Genoffen bebranaten ben von Wibalb eingesetten Bermalter von Immenfusen in einer Beise, bag biefer faum mit bem leben bavonfam; 12) bie corveyer Monche fonnten nur mehr mit Mube ihren Lebensunterhalt von ben Berwaltern erzwingen: 18) fo lauteten wenigstens die Berichte, die fie an Wibald ergeben lie-Unheilbringender noch wirften bie Intriguen bes abgefesten Abtes Beinrich. Diefer batte fich mit einigen Minifterialen bes Klosters ausgesohnt und sie zu feinem 3mede benust : allerlei boswillige Gerüchte wurden in Umlauf gefest: Bibald habe fich mit fast unglaublichen Laftern beflectt, werbe auch nie mehr nach Corven gurudfehren, Beinrich bagegen in seine Burbe wieder eingesett werben. Bei ber allgemei= nen Aufregung ber Gemuther, bie barauf erfolgte, fonnten Wibalb's Gegner weitere Plane verfolgen: ichon begann bie Bermuftung ber Guter bes Stifte, mehrere Stragenrauber und Banditen wurden liftiger Weise innerhalb ber Mauern bes Rlofters gebracht, bie fich bann an einige verborbene Monche anschlossen und fortwährend Frieden und Gintracht ftorten. 14) Es ichienen Beiten wiederfehren ju wollen, wie fie vor Wibalb's Abtswahl in Corvey gewesen. Der beffere Theil ber Monche besturmte beshalb ben Abt mit ben bringenoften Bitten, doch biefer großen Noth feines Rloftere gu gebenfen und ichleunigft jurudzufehren; er werbe allerdings · auch nicht für einen einzigen Tag binlängliche Lebensmittel

<sup>12) &</sup>quot;Siquidem dominus Folcuinus — schreiben bie Corveyer an B. — homines vestros de Huxere (B. spricht in der Antwort, ep. 78 von dem Schaden, der den "cividus et ministerialibus de Huxera" angethan sei, woraus sich also die Berschiedenheit der Bewohner der Stadt ergibt) redus suis non minus quam ad centum quinquaginta marcas spoliaverit. Villicum vestrum de Immenkusen homines ipsius invaserant et occidissent, si vix manus corum non evasisset" ep. 77.

<sup>13) &</sup>quot;Annonam fratrum a villicis nostris aut vix aut nullo modo extorquere jam possumus" ep. 82.

<sup>14)</sup> ep. 131, p. 313.

finden, durch seine Gegenwart aber noch größern Unfallen vorbeugen können. 15)

Sobald beshalb die Reichsgeschäfte in Frankfurt erledigt waren, eilte Wibald nach Corvey. Raum hatte er fich nach feiner Bieberfunft mit ber Regelung ber außern Berhaltniffe bes Stiftes beschäftigt, ale am 8. October ber Aufstand im Rlofter felber ausbrach. 16) Als nämlich Wibald an biefem Tage jum Gedachtniß bes verftorbenen Abtes Beinrich II. ein feierliches Todtenamt hielt, traten brei Rabelsführer ber Partei Beinrich's I. offen bervor und erflärten: Beinrich II. habe ben rechtmäßigen Abt Beinrich I. aus feiner Burbe verbrangt, er fei beshalb einem Ercommunicirten gleich zu halten und fur einen folden wollten fie nicht beten; auch Wibald fonnten fie nur ale einen Eindringling betrachten. Der Tumult begann. Aber ber Ubt sammelte ichnell feine Beiftesfrafte und richtete an alle Monde die Frage: "Db fie biefem Ausspruche ihre Beiftimmung gaben?" Dies entschlossene Auftreten brach allen Widerstand, auch Jene, die im Bergen feindselige Plane verstedt bielten, murben von ber mächtigen Verfonlichfeit Bibalb's eingeschüchtert: es erfolgte auf bie gestellte Frage wie aus einem Munde eine verneinende Antwort. Bibald fuchte jest burch liebreiche Worte ber Belehrung und Ermahnung die drei Aufwiegler zur Rube zu bringen; alle Mittel ber Berfohnung wurden angewendet, aber fruchtlos. Go fab fich benn ber Abt, wollte er bie Ordnung aufrecht erhalten, und bie Bucht wieder berftellen, zu bem letten Mittel, zu ber Ausichließung ber Rubeftorer aus bem Rlofter gedrängt, bie alsbald in's Werf gefett murbe.

In dem Briefe, welchen er über diese Vorfälle an die stabloer Monche richtete, 17) stellt er ernste Betrachtungen an

<sup>15)</sup> epp. 77, 81—83, 85.

<sup>16) &</sup>quot;in anniversario die obitus praedecessoris nostri abbatis Henrici" (am 8. October 1148, Vergl. Jaffé, l. c. p. 228, Nro. 20.) ep. 131, p. 313.

<sup>17)</sup> ep. 105, wo Alles weitläufig auseinander gefett wird; ber Brief ift also nach bem 8. October 1148 gefchr.

über ben allgemeinen Buftand ber Reichsflöfter feiner Beit: es mare in ben meiften Diefer Stifter, Die foniglicher Botmäßigfeit und Ordination unterworfen feien, feine Rebe mehr von ben Orbendregeln, von Gebrauchen, wie fie in Monte-Caffino ober Clugny beständen; täglich wollte man einen neuen Abt, einen neuen Prior; fein Probft, fein Rellner fonne fein Umt mit Bufriedenheit verwalten; Brod, Bier, Butoft, Bermaltungsangelegenheiten, Lehnsverleihungen feien bas Sauptgefprach bes Tages, über Religion, Geduld und Demuth, Geborfam und Liebe verlaute fein Wort; an bas Maag, welches in ber Rleidung einzuhalten, an Tonfur und geziementes außeres Benehmen bente man gar nicht mehr. Babrend aber berlei Monche auf diese Beise felber bie Buftanbe in Berwirrung brachten, wollten fie fich als Sittenrichter und als bie auchtigften Menichen geltend machen, waren immer bie Erften Alles zu tadeln, b mit fie nicht felber getadelt wurden.

Bir feben, Bibald verschlof bie Augen nicht vor ben Migbrauchen, die in vielen Rloftern herrichten und une aus seiner Briefsammlung o mannigfach entgegentreten; er war au febr für Religion und Recht begeistert, um nicht auf Abbulfe berfelben zu bringen und zu einflugreich in Rirche und Staat, als daß feine besfallfigen Bemühungen ohne Erfolg bleiben fonnten. Gebr baufig ift er mit bem beil. Bernbard. beffen ganges leben in ben Beftrebungen für die Reinhaltung ber Rirche und ber firchlichen Inftitute aufging, auf Concilien und Reichstagen zusammengefommen: welche Berathungen mogen bann beibe Manner mit einander gepflogen, welche Borfehrungen getroffen, wie febr gegenseitig auf fich eingewirft haben! Wir borten icon oben von den Reformbeichluffen, die bei ihrer Unwesenheit auf bem rheimser Concile gefaßt murben. Wie Wibald als Staatsmann bie mahren Intereffen feiner Rirche vertrat und ale Belehrter fur die Forderung einer vom firchlichen Beifte burchbrungenen Biffenschaft wirfte, fo erfüllte er ale geiftlicher Dberbirt forgsam die Pflichten, melde ibm Salbung und Beibe auferlegt batten. Geine firchliche Thatigfeit beschränfte sich nicht auf die beiden, feiner Leitung unterworfenen Rlöfter: allenthalben vielmehr, wo firchliche Angelegenheiten ju regeln, wo Digbrauche und Unrecht

zu entfernen maren, in Luttich, 18) Minden, 19) Paderborn,207 Speier, 21) Bafor, 22) Gladbach, 23) Fulba, 24) herefelb, 26) feben wir ben Abt, entweder perfonlich, ober brieflich feine Birtfamfeit entfalten. Die Borte ber Ermunterung, bie er an den Ergbifchof hartwich von Bremen richtete: "ebre bas Briefterthum, unterrichte ben Clerus, befestige ben Drben, breite aus das religiose Bebeimnig" 26) ließ er ale mabnenber Ruf auch an fich felber ergeben, ihnen gemäß bat er gewirft. Entfernte er unwurdige Diener aus bem Beiligibume bes herrn, 27) fo fuchte er andererseits murbige Manner als Borfteber beffelben ju gewinnen und richtete ernfte Ermabnungen an fie, wenn fie fich weigerten bie Laft auf ihre Schultern zu nehmen. "Chriftus - ichreibt er einem Freunde, ber eine ihm angetragene firchliche Burde nicht übernehmen wollte - fragte ben Petrus: Liebft bu mich?" Beibe meine Schafe. Wenn bu liebst, weibe; wenn du nicht weibest, liebst bu nicht. Du erbebft vor ber Graufamfeit ber Zeiten, ichridft por ber Buth ber Tyrannen jurud, fürchteft bie Berftodibeit beiner Untergebenen, aber fete beine hoffnung auf ben Berrn und vollbringe bas Bute. Möchte boch ber Berr bir bie geiftigen Mugen öffnen, bamit bu ichauen fonnteft, bag eine weit grofere Ungabl auf unferer Seite, ale auf ber Seite Jener ftebt: erinnere bich an ben, ber aus einem Saulus einen Paulus gemacht bat. Und fo halte benn bein Berg ber Beisheit offen, verftebe ben Ruf ber Gnabe, folge meinen Bitten, meiner Ermahnung, meinem Rathe - ich verfpreche bir und biete bir an meine geringen Gebete, meine ergebene Sulfe, meinen treuen Dienft, jum Trofte ber Rirche, Die bich ju fich ruft."28)

<sup>18)</sup> Bergl. epp. 90, 91, 171, 192, 371, 374.

<sup>19)</sup> Bergl. epp. 283-86, 288, 289, 291, 365.

<sup>20)</sup> Bergl. epp. 97, 98.

<sup>21)</sup> Bergl. ep. 174.

<sup>22)</sup> Bergl. epp. 270-75.

<sup>23)</sup> Bergl. ep. 308.

<sup>24)</sup> und 25) G. unten.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ep. 241.

<sup>27)</sup> Bergl. ep. 157.

<sup>28)</sup> ep. 193.

Wibald's firchlicher Eifer, behaupteten seine Zeitgenossen, leuchte wie ber Glanz eines himmlischen Gestirnes. 29) —

Durch die Entfernung jener brei Räbelsführer aus dem corveper Kloster war jedoch nur eine augenblickliche Ruhe gewonnen. Sobald der Abt von seiner Reise nach Fulba, 80)

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) "Laboravit... in regione nostra sicut vir praeliator suscitans zelum pro reparanda divina religione" ep. 60. "vir iste in terra nostra tanquam jubar coelestis sideris effulsit" ep. 61.

<sup>30)</sup> Wibald hatte, gleich nach feiner Abreife von Rheims (Bergl. 6. IV., Aro. 38), bevor ihm noch vom Papfte ber Auftrag geworben war, bie neue Abtemahl in Fulba gu leiten ("et siquidem habere potestis inter vos, quem eligatis" fchreibt B. an bie Fulbaer, alfo noch nicht mit bem Ausspruche Gugens "bag nur aus einem fremben Rlofter ber Borfteber gemählt merben folle" bekannt), bie bortigen Donche gur Eintracht ermahnt (ep. 71; ber Brief ift bemnach im April -Mai 1148 gefchr.) und ihnen eine Zeit bestimmt, wo fie ju nabern Berathungen zu ihm fommen sollten ("tempore enim litteris vestris schreiben bie Fulbaer an B. - nobis designato libenti animo vobis occurrere sumus parati" ep. 94; Antw. auf 71). Balb barauf versuchten bie Kulbaer, ben Ausspruch bes Papftes rudgangig zu machen und schidten besbalb Legaten jum papftlichen Sofe; als aber Gugen bei feinem Ausfbruch beharrte ("Fuldenses - schreibt B. an Eugen - pro obtinendo electo suo - b. h. Rogger, wie ber Context zeigt - ad vestram elementiam remiserunt, sed cum Petro petram invenerunt" ep. 114), erfuctten fie B., bag er am 21. October fich in Fulba einfinden mochte um päpftlicher Verfügung gemäß die neue Abtswahl zu leiten ("ut ad XII. Kal. Novembris Fuldam ad vos veniremus - schreibt ihnen B. - tamen . . . transire ad vos nequaquam potuimus" ep. 102; biefer Brief ift alfo nach bem 21. Oct. gefchr.). B. trug aber Anfange Bebenken ber Aufforderung zu folgen, weil er feit ber Rudfehr ber fulbaer Gefandten vom hofe Eugen's teine neuen Instructionen von diesem erhalten und fich bas Gerucht verbreitet hatte, ein papftlicher Legat werbe bie gange Angelegenheit regeln (,,considerantes immutatum fuisse statum causae et nullum de novo a vestrae sanctitatis celsitudine nobis manasse imperium, venire quidem dubitavimus, quoniam frequens rumor insonuerat, venturum fore legatum vestrum, qui Fuldense monasterium per semetipsum ordinaret" ep. 114). Ale aber bie Fulbaer ihn von Neuem bebrängten, daß er boch seine Ankunft bochstens bis auf ben 4. Nov. verschieben möchte ("pridie nonas Novembr. ad nos veniendo succurrere non differatis" ep. 107; biefer Brief ift alfo vor bem 4. Nov. gefchr.; gleichzeitig ber Brief ber Fulbaer an bie Corveper, ep. 108, mas aus 2B.'s Worten folgt: "venit ad nos camerarius Fuldensis . . . cum litteris conventus sui tam ad nos, quam nostrum conventum" ep. 114) be-

wo er nach papftlichem Befehl die besprochene Abiswahl leiten sollte, aber trog angewandter Mühen zu keinem glücklichen Ziele kam, zurückgekehrt war, brach der Aufruhr von Reuem aus und die ausgeschlossenen Mönche kaßten den verwegenen Plan Wibald durch gedungene Straßenräuber aus dem Wege zu schaffen oder ihn wenigstens am Körper zu verstümmeln. Um 29. December 1148 sollte der Anschlag ausgeführt werzben, der aber glücklicherweise mißlang. 31)

Mit welchem Schmerz muß der Abt erfüllt gewesen sein, als er sich in Corvey, ungeachtet seiner Aufopferungen und Arbeiten zum Besten des Klosters seines Lebens nicht mehr sie der halten durfte. Aber die treue Hulfe, die ihm von dem größten Theile der Mönche und Ministerialen in seinen Bemühungen zu Theile wurde, hielt seinen Muth aufrecht und auf sie hinweisend tröstete er die Brüder von Stablo, die von der Gefahr ihres Abtes gehört und in großer Besorgniß Er-

gab fich ber Abt enblich auf ben Weg und befand fich am 9. Novemb. (wenn bie Lesart von Martene "Fuldam . . . IX. Novemb. pervenimus" ep. 114 richtig ift) in Fulba; bei ber Wahl erfolgten fturmische Auftritte und B. verließ ichon vor Abichluß berfelben am folgenden Tage, also am 10. Nov., fruh Morgens ("summo diluculo recessimus" ep. 114) bas Rlofter. Der Abt Seinrich von Berefelb murbe gemahlt und nahm bie Bahl an ("electum - b. h. Abt Beinrich von Berefelb wie ber Bergleich biefes Briefes mit ep. 114 zeigt - ut onus regiminis reciperet, rogaverunt . . . tandem acquievit" ep. 115 ; biefer Brief ift also nach bem 10. Nov., aber vor bem 6. Dec. "ad festum sancti Nicolai vos vocare . . . debeamus" gefchr.). - ep. 114 fest bie Berhandlungen weitläufig aus einander und ift gleich nach bem 10. Nov. gefchr.; indem ber Bote, ber ibn bem Papfte überbrachte, ichon am 30. Dec. von feiner Reife gurudgefehrt war. ("Miseramus Romam pro intimanda domino papae Fuldensi electione, cui ex ipsius mandato interfueramus. Reliquit nuntius noster III. Kal. Januarii dominum papam." ep. 142.) Der Papft wollte Die Bahl Beinrich's aus Grunden, die fich nicht naber bestimmen laffen, nicht anerkennen und ordnete eine Neuwahl an.

<sup>31) &</sup>quot;nos per submissos latrones trucidare tentaverint IV. Kal. Januarii" ep. 131, p. 314 "consilium eorum et machinatio fuit, ut nos illi ipsi latrones interficerent vel membris truncarent" ep. 126; bieser Brief ist also nach bem 29. Dec. 1148, aber vor bem 13. Januar 1149 ("cum eis pugnaturi in octava Epiphaniae") geschr.

fundigungen bei ihm eingeholt hatten. 32) Er wußte, daß ber ausgewiesene Abt Heinrich ber eigentliche Urheber aller seiner Bedrängnisse war; an bessen Verwandten suchte er sich badurch ju rächen, daß er ihnen Gutes that. 38)

Um eben diese Zeit waren in der Abtei Herefeld große Unruhen ausgebrochen; der Abt war auf gewaltsamen Wege aus dem Kloster gestoßen worden und ein ungebildeter Laie hatte sich in dessen Würde eingedrängt. Als der Bertriebene schon zu verschiedenen Malen den Erzbischof von Bremen, der kurz vorher seine Würde erhalten, vergebens um Hülfe angegangen, kam er mit mehreren andern Aebten zu Wibald, um bei diesem Unterstützung zu sinden.

War Wibald mit Sanftmuth und Milbe dem Unrecht, welches ihm im eigenen Kloster widerfahren, entgegen getreten, so brachte ihn jest sein Rechtsgefühl, bei dem Anblicke der Ungerechtigkeiten, denen ein Anderer zum Opfer fallen sollte, in eine fast leidenschaftliche Aufregung und noch von ihr beherrscht wandte er sich für den Berstoßenen an Hartwich und hielt ihm, obgleich seinem Borgesesten und Freunde, bittere Bahrheiten vor. Habe der hersselder Abt einem übermüthigen, verwegenen und geschwäßigen Mönche eine Ohrseige gegeben, so wolle er das allerdings nicht grade billigen, könne aber darin keinen Grund für die Rechtsertigung des Betragens der Mönche sinden, die ihn gewaltsam aus dem Kloster vertrieden; auch der heil. Benedictus habe einmal einen aufrührerischen Mönch mit der Ruthe gepeitscht. Der Erzbischos solle seine muthigen Mönche, die eher mit Fäusten, als mit Versenten

<sup>39)</sup> ep. 136, welcher Brief also nach bem 29. Dec. 1148 geschr. ist.
33) ep. 131, p. 314. W. wurde von verschiedenen Seiten angegangen auch ben abgesetzten Abt selbst wieder auszunehmen (epp. 117, 119, 129, 130) aber er setzte die Gründe auseinander weshalb ihm dieses unmöglich sei (epp. 118, 131); dieser letztere Brief, Antw. auf opp. 129, 130 gebört dem J. 1149 an (Jasse, l. c. Beil. V. p. 228, Aro. 21). Gleichzeitig sp. 132; op. 117 nach dem 10. Nov. 1148 ("audio quia Fuldae [Vergl. Nro. 30] fuisti) geschr., worauf op. 118 antwortet. Gleichzeitig op. 119. Am 1. Jan. 1149 erneuerte der Papst in einem Briese an W. und an das Capitel von Corvey seinen früheren Besehl der Ausschließung heinrich's aus dem Kloster. op. 120.

nunftgrunden, mit Schlagen eber ale mit Borten, gegen ibren Abt gefochten und erft bann, nachbem fie ibn vertrieben, angefangen hatten ibn burch Schriften ju verlaumben, er folle fie nur mal nach Corvey ichiden, bamit fie erführen, bag es noch einen Propheten in Idrael gabe. 84) Er moge Rraft geigen gleich beim Beginne seines oberhirtlichen Amtes und allem Unwefen ein Ende zu machen fuchen, bamit fich bie Rirche Bottes freuen tonne über feine Wiffenschaft, feinen Abel und feine Dacht. Giner geborigen Untersuchung folle er bie Sache unterwerfen und, wenn thunlich, ben Abt in ben Bollgenuß feiner Rechte wieder einfegen; murde er ihm aber nicht Theilnahme und Gerechtigfeit widerfahren laffen, fo burfte ber Fall eintreten, dag ber Abt fich an einen bobern Richter wende. 35) Rurg barauf ersuchte Bibald seinen Freund, ben Bischof Unselm von Savelberg, auf beffen bevorftebenden Reise nach Rom bie Sache bes Abtes von Berefeld beim Papfte zu vertreten. 36)

Als es den gedungenen Bösewichtern in Corven nicht gelungen war, Wibald aus dem Wege zu schaffen, brachen sie in die Ställe des Klosters ein, tödteten einige Pferde, raubten andere, und eilten auf diesen davon. Das Complott war Gegenstand allgemeinen Gespräches geworden und Reinher von Porta beschuldigte öffentlich den Grasen Theodorich von Hörter, daß er bei demselben seine Hand im Spiele gehabt und das wolle er ihm, nach einem Gottesurtheile, durch Zweifamps beweisen. Der Abt und alle Ministerialen des Klosters

<sup>34) &</sup>quot;Mittite Corbeiam illos fortissimos viros, qui adversus abbates suos prius agant fustibus, quam rationibus; ante pugnis quam verbis; et tune primum infamare per scripta incipiunt, cum de tota congregatione et abbatia expulerunt, ut scient prophetam esse in Israel,"

<sup>36)</sup> ep. 152. Der Brief gehört bem Ende 1148 ober dem Anfang 1149 an: "archiepiscopo electo"; Hartwich machte, um die Bestätigung seiner Wahl einzuholen, eine Reise zum Papste, wahrscheinlich (vergl. ep. 164) gleichzeitig mit dem Bischose Anselm von Havelberg, der am 13. Februar 1149 ("In Dominica Esto mihi [1149, Febr. 13.] movedo" ep. 141 — dieser Brief ist also vor dem angeführten Datum geschr. —) ausbrach.

<sup>36)</sup> ep. 142, Antw. auf.ep, 141, ebenfalls vor bem 13. Febr. 1149 gefchr.

waren empört über eine solche Treulosigkeit des Grafen und dieser erklärte, um sich von der Anschuldigung zu reinigen, seine Bereitschaft zu dem Zweisampf. Allein die verständigern Standesgenossen erkannten, daß ein solcher Kampf unter zweien gleichen Standes nur gemeinsamen Schimpf aller Genossen herbeiführen würde und gingen deshalb den Abt mit dringenden Bitten an, daß er doch die Genugthuung Theodorichs annehmen möge, der für das ihm zur Last gelegte Berbrechen entweder zu Rechte stehen oder Wibald's Gnade nachsuchen wolle, um sich dessen Gunst wieder erfreuen zu können.

Bibalb versprach die Sache in nähere Ueberlegung zu ziehen und ging inzwischen den Bischof Bernhard von Paderborn, der ihm häusiger schon redliche Hülfe geleistet, um Rath an, welchen Weg er jetzt einzuschlagen habe; er selber, schreibt er, wäre in der gegenwärtigen Lage, wo er unter den vielen Gesahren und Bedrängnissen wie ein Trunkener einhertaumele, gar nicht im Stande, einen sesten Entschluß zu sassen; er sehe ein, daß er Manches verheimlichen, Manches geduldig hinnehmen müsse, damit nicht das Gefäß, während er es vom Roste zu reinigen suche, vollends zerbreche. Bernhard antwortete ihm, daß er, ohne vollständige Bürgschaft von Seiten Theodorich's erhalten zu haben, sich nicht zu einer Versöhnung mit ihm verstehen dürse; es sei besser offene Feinde zu haben, als geheime, die mit heiterer Stirne entgegenkommend, Frieden lögen. 37)

Der Abt bestimmte jest, daß acht Ministerialen des Alofters sich über das Abkommen mit Theodorich in einer Weise berathen sollten, daß dadurch seine und der Kirche Würde aufrecht erhalten bliebe. Ihrer Berathung wolle er Folge leiften, nur durse bei einer beworstehenden Bersöhnung Reinher von Porta nicht ausgeschlossen sein. Die Ministerialen kamen nun darin überein, daß Wibald vermöge seiner Autorität und

<sup>37)</sup> epp. 137, 138. Diese Briefe sind nach bem Borfall bes 29. Dec. 1148, vor bem 8. Febr. 1149, wo bie Aussschnung mit Theoborich erfolgte (Bergl. Nrv. 38) geschr.

Dberherrlichfeit ben angefündigten Zweifampf fistiren, Theoborich aber burch einen, ohne Biderreden Reinber's, auf ben Reliquien bes beil. Bitus geleifteten Gib von bem angeschulbigten Verbrechen fich reinigen folle. Go follte burch Bermittlung bes Abtes zwischen Reinber und Theodorich sowol über die betreffende Unschuldigung, als auch über alle anderen unter ihnen obwaltenden ftreitigen Punkte eine Berföhnung gu Stande fommen. Ferner folle Theodorich fcmoren, daß ohne fein Biffen und feinen Billen bie Pferde feines Berrn geraubt worden feien und endlich, bag er mit dem abgefetten Abt fich nicht ausgeföhnt habe. Aus feinen Bermandten folle er bem Abt awolf Geifel ftellen und biefe follten, wenn er in ber Folge feine pflichtschuldige Treue gegen ben Abt nicht erfulle, mit bem Abte zugleich als feine Feinde und Gegner auf-Wibald nahm biefe Bestimmungen ber acht Ministerialen an, ließ ben Theodorich ben erften Gib in Betreff Reinbers leiften, entband ihn aber freiwillig aus Milbe bes zweiten und britten Gibes, unterfagte bann ben 3meifampf und leitete bie Berfohnung zwischen ben ftreitenben Parteien ein. Die von Theodorich gestellten Beifel, von benen gebn anmefend maren, gelobten einstimmig in die Sand bes Abtes, bag fie, fobald Theodorich feinem gegebenen Worte nicht nachfomme, als beffen Reinde und Widersacher auftreten murben, wofern er nicht ohne ihre Dazwischenfunft, vom Abte begnadigt murbe. Rachbem biefe Burgichaft angenommen, erhielt Theodorich ben Friedenstuß und trat wieder in Wibald's Bunft und Onabe Diese Berhandlung fand am 8. Februar 1149 gu Corpen Statt. 88)

Wegen ber Bedrüdungen Folcuin's von Swalenberg hatte Bibald ichon früher an den Papft geschrieben und beffen Gulfe in Anspruch genommen. 39) Eine Ausschnung scheint erfolgt zu sein; wenigstens finden wir, daß Wibald in einer Ehesache

<sup>88)</sup> Reg. W.'s Mro. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) "papae querimoniam... transmisimus, orantes, ut... Patherbornensem episcopum diligenter commoneat, quatenus Fulcuinum... cuncta restituere et satisfacere commoneat, vel sub poena excommunicationis compellat" ep. 78.

Folcuin's fich zu beffen Gunften beim Erzbischofe von Mainz verwendet. 40)

Zwischen Reinher, bem Probste von Eresburg und bem Klosterministerialen Graf Elverich von horhusen wurde ebenfalls burch Wibald's Bermittlung ein über Zehntangelegenheiten ausgebrochener Streit geschlichtet. 41)

Nachdem bie Buffande wieder einigermaagen ruhig geworden, fuchte Wibald ben Bedrückungen ber Minifterialen bes Rloftere zu fteuern. Der bortige Truchfeg, Munbichenf und andere Ministerialen hatten sich allmälig mährend Abwesenheit bes Abtes unerhörte Rechte angemaßt; fie hielten alle Lebensmittel und ben gangen Borrath bes Saufes ihres Beren unter ihrer Aufficht und vertheilten bavon, ohne Erlaubniß beffelben, nach Belieben an ihre Creaturen, ja fie uniersagten fogar öffentlich ihrem Berrn: Die Schluffel und bie Bewachung feines Eigenthums irgend Jemanden ju übertragen. Sie pflegten von ben Gutern bes Abtes ihre eigenen Angehörigen und ihre Goldner zu ernahren und für ihr eigenes Saus ebensoviel, wenn nicht mehr, ju verwe ben, als für bas haus ihres herrn. Schon früher hatte Wibald nach Araften auf die Entfernung diefer großen Uebelftande binge= arbeitet, aber der Truchfeg Rabano hatte mit Gulfe feines Brubers Liudolf und einiger feiner Bermandten ihm Biberftand geleiftet und bie brobende Erflarung gegeben: er werbe feine bisberan ausgeubte Gewalt nie aus ben Sanden geben, alle Lebensmittel unter feiner Aufficht behalten und bavon nach Gutbefinden austheiten, ohne ibm, feinem Berrn, über Empfang ober Ausgabe Rechnung abzulegen; nur ber folle bie Schluffel in Bermahrung haben, bem er, ber Truchfet, fie übergebe.

Rabano war in feiner Billfur noch weiter gegangen;

<sup>40)</sup> Wibalb trug beim Erzbischof Seinrich von Mainz auf Annulirung ber Ehe Folcuin's an und zwar wegen "vorfählichen Betruges," inbem bessen Gemahlin (Lutgarbe, die Tochter Posso's des Grafen von Reichenbach) an der Epilepste leibe und Folcuin vor der Copulation ausdricklich erklärt, daß er sie nicht heirathen wolle, wenn sie, wie er gerüchtweise gehört, an dieser Krankheit laborire. ep. 287.

<sup>41)</sup> Reg. W. Nro. 123.

er hatte fid innerhalb ber Mauern und bes Umfange ber corveper Rirche bas Recht einer erblichen Bohnung angemaßt und wollte trop aller Ermahnungen bes Abtes, ber Monche und Ministerialen von berfelben nicht absteben. Wibald berief . beshalb ein Ministerialengericht und erbat fich von bemfelben eine. Rechtsentscheidung. Ginmuthig wurde in bemfelben ausgesprochen, bag, in Betreff bes erften Rlagepunftes, ber Abt bie Schluffel und bie Bewachung feines Eigenthums anvertrauen fonnte, wem er wollte, ohne gehalten zu fein vorber ben Rath bes Truchfeg und bes Schenfen einzuholen; biefe Beiben aber follten nicht bie Bewalt befigen ohne Erlaubnig ihres herrn Lebensmittel ju vertheilen, ihrem Umte gemäß follten fie ben Tisch bes Abtes bedienen und bann erft mit ben übrigen Ministerialen von ben Gutern ihres herrn ihren eigenen Tifch halten; weitere Befugniffe batten fie nicht. Rudfichtlich ber angemaßten Wohnung murbe bestimmt, bag meber bem Rabano, noch irgend einem anbern Weltlichen ein Benefig auf ber Grundstätte ber Rirche fonne jugesprochen werben. Allein Rabano wollte fich bem Urtheile feiner Ebenburtigen feineswegs fugen und fo fab fich Bibald genothigt im folgenben Jahre, auf bem Reichstage ju Speier, Die Rlage an ben Dof zu bringen, wo bann in Begenwart bes Ronige und vieler Fürsten von ben foniglichen Ministerialen ein gleiches Urtheil geschöpft wurde. Bugleich erhielt ber Abt über einen britten Rlagepunft gegen Rabano einen einstimmigen Fürftenipruch. Es batte nämlich ber Truchfef fich innerhalb bes Rlofters eine angebliche Burbe, die er eine Prafectur nannte, erblich angemaßt und fich ben Ramen Burggraf gegeben, wahrend es immer bei ben Aebten gestanden, bie innerhalb der Klostermauern vorfommenden Rechtsverlegungen entweder felbft, ober burch einen Rammerer, Truchfeff ober fonftigen Angehörigen zu ahnden. Rabano aber mar im Digbrauch ber ihm übertragenen Gewalt fo weit gegangen, baß er fie Burgbann genannt, und nach Gitte irgend eines Machthabers innerhalb ber Mauern Placita gehalten und biefe mit dem Ramen Burgbing belegt batte. 42) Bu biefem

<sup>42) &</sup>quot;Orta est nihilominus et alia temeritas — bie beiben erften Bill-

Gerichte hatte er die Diener der Monche, die in der Küche, in der Mühle oder bei einem andern Dienste beschäftigt waren, zu kommen gezwungen und im Falle ihrer Verhinderung, auf eine gewaltsame und schimpsliche Weise durch seine Untergebenen herbeiziehen lassen und sie so genöthigt, das Brod und die Speisen der Brüder halb zubereitet zu verlassen. Zu Speier wurde nun, gemäß der Bestimmungen früherer Könige und Kaiser von Neuem dem Abte das Necht zugesprochen, daß kein Herzog, kein Graf, keine weltliche Macht irgend eine Gerichtsbarkeit innerhalb der Klostermauern ausähen solle, daß der Abt vielmehr selbst hier alle Gewalt in Händen habe. Was aber den Fürsten sei untersagt worden, sei sicherlich keinem Ministerialen erlaubt. 43 Der angemaßeten Schlüsselwalt, der erblichen Wohnung und dem neuen Burggrafenamte wurde demnach ein Ende gemacht.

Wie weit Wibald seine Thätigkeit ausbehnte, lernen wir grade in diesen Jahren kennen; in der Eresburg ließ er Bergwerke anlegen, und nach Gold, Silber, Kupfer, Blei und Jinn graben und verschaffte sich und seinen Nachfolgern durch königliche Urkunde den freien Gebrauch alles Gefundenen; 44)

fürsichteiten sind vorher weitsäusig außeinander gesett — ab eodem Rabanone, quod intra muros Corbeiensis monasterii quandam similitudinem dignitatis sidi haereditario jure vindicadat, quam praesecturam appelladat, et se Burckgravium appellari saciedat, cum omnes Abbates ejusdem Monasterii hanc potestatem semper sud se habuerint, ut quidquid a suis infra muros delinqueretur, aut Camerario, vel Dapisero suo, seu alicui de familia sua corrigendum absque ulla potestate in perpetuum mansura committeret. Hane autem potestate praesaus Rabano in tantum adusus suit, ut eam vulgari nomine Burgban, et secundum morem alicujus magnae potestatis saepe infra muros placitaret, et hujusmodi placita Burgdinck appellabat"

<sup>43)</sup> Reg. W.'s Nro. 136.

<sup>44) &</sup>quot;Venas metalli, videlicet auri, argenti, cupri, plumbi et stanni et omnem pecuniam, sive rudem, sive formatam, quae intra montem Eresburg... latet, tibi (Wibaldo) et per te Corbeiensi ecclesiae concedimus... ut liceat tibi et successoribus tuis in eodem monte fodere, omne metallum, quod inventum fuerit, eruere et conflare u. f. w. Urf. Conrab's III. Reg. 2B.'s Nro. 143.

gu Corven wurden neue Wohnungen aufgeführt, 46) ber Reubau ber St. Bitusfirche begonnen. 46)

§. VI. Bu berselben Zeit aber nahmen bie Reichsangelegenheiten den Geift des großen Mannes ungewöhnlich in Enspruch und vor Allem war jest sein Blid auf Italien gerichtet, wo schon lange Jahre hindurch die Zustände eine auch für Deutschland gefährliche Wendung genommen hatten.

Während nämlich bort in ben oberen Theilen bes lanbes zwischen ben einzelnen Stabten blutige und grausame Rriege gewuthet, die iconften Bebiete verheert, Stadte und Dorfer verwüftet lagen, Räuberhorden bie Wege unficher machten. 1) mabrend in Rom die Revolution und Anarchie in voller Berrichaft waren, 2) batte fich in Unteritalien bas Reich ber Normannen mit jedem Tage mehr erfraftigt und einen Ginfluß gewonnen, ber fich nicht mehr auf Italien beschränfte. Konig Roger, ber icon im Meugern ben Berricher befundete, ein Mann fühner That, umfichtig, unerschroden, im Unglud ungebeugt, ehrgeizig, ritterlich, freigebig und milbe gegen feine Freunde, gegen feine Feinde verschlagen und graufam, mehr bem falten Berftanbe, ale bem Buge feines Bergens folgenb und besbalb mehr gefürchtet, ale geliebt, batte feit bem Untritt feiner Regierung ein boppeltes Biel, die Bestigung feines Reiches nach Innen, die Ausbreitung beffelben nach Au-Ben, unverrudt im Auge behalten, mit entichiedener Confequeng

<sup>45) &</sup>quot;Anno dominicae incarnationis 1148... ipse per W. camerarium incepit fundamenta domus... heißt es lückenhaft in den Annal. Cord. l. c. p. 17. Bergl. ep. 83 izwischen April — Sept. 1148 geschr. §. IV., Nro. 56), wo dieser Walterus camerarius dem Abte schreibt: "in persiciendis aedisciis vestris omni conamine insistimus." Wenn nun Manegeld in ep. 146 von dem Gebäude spricht: "quod modo cum artisciosa surgit dispositione" und W. in ep. 147 antiwortet: "erant habitacula Cordeiensis addatis angusta et ruinosa, nos ereximus nova et fortia...," so solgt, daß diese beiden Briese ungesähr um diese Zeit, 1148—1149, abgesaßt sind.

<sup>46)</sup> Annal. Corb. p. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Otto Fris. Chron. l. VII., cap. 27. 29. Bibl. Cluniac. epp. 27, 33 (p. 656, 772).

<sup>2)</sup> Worüber unten.

au verfolgen geftrebt. Er jog aus verschiedenen gandern gewandte und geschäftstundige Manner an feinen Sof, verbefferte mit ihrer Bulfe bie Civil = und Criminalgerichtsbarfeit, traf verschiedene Unftalten bie Berwaltung zu ordnen, forgte für bie Pflege ber Runfte und Wiffenichaften, brachte burch Seibenweber, Die er aus Corinth, Theben und Athen nach Sicilien geführt, ben Seibenbau in Blute, ließ prachtvolle und fostspielige Bauten, 'alaste, Rirchen, Thiergarten, Fischbehalter, errichten und bob burch all' biefe Borfebrungen bas Rationalgefühl und ben außern Wohlstand feines Bolfes, weldes, icon von Ratur aus voll Rriege = und Eroberungeluft, gern alle Mittel aufbot, um bie fuhnen Eroberungsplane feis nes Ronigs zu unterftugen. Roger bemannte machtige Flotten, brang auf ber Rordfufte Afrifas vor, eroberte Tripolis, nachbem er fich zuvor Malta und die umliegenden Inseln un= terworfen, und erweiterte seine Berrichaft in fo großem Umfange, daß er mit Rug auf fein Schwert fcbreiben fonnte: "mir ift ber Apulier und Ralabrier, ber Sifuler und ber Ufrifaner unterthan." 3) Als feine Plane: fein Saus mit bem morgenländischen Raiserreiche burch Beirath in Berbinbung zu bringen und fich mit bem griechischen Raifer auf gleiche Stufe zu ftellen, 1) alfo felbit ben Raifertitel angunehmen, in Constantinopel Biberftand fanden, begann er, aufgebracht, seine Ungriffe auf bas griechische Reich und verleibte, vom Glud begunftigt, in furger Beit Corfu, Cephalenia, Corcpra feiner Berrichaft ein, verwüftete Theben, Corinth, Athen und Guboa. 5) Auch in feinem Rampfe gegen bas abendlandische Raiferthum ichrantte er fich nicht mehr auf Italien ein, fuchte auf

<sup>8)</sup> Chron. Romualdi, bei Muratori, Scriptt. VII., 191—96. Hist. Hugonis Falc., Murat. l. c. 260—61. Chron. Cavense, l. c. 925. Otto Fris. Gest. Frid. I., lib. I., cap. 33. Danduli Chron. bei Murat. XII., 283. Nicetae Chon, (Bonner Ausg.) 97—99.

<sup>4)</sup> Mit dem griechischen Gesandten Basilius hatte er Berathungen gepstogen ὧν δη κεφάλαιον η ν το ἐν κοι μεγαείου βασιλέα τε τοῦ λοιποῦ καὶ 'Ρογέριον ἔσεσθαι. Cinnami Hist. lib. III. cap. 2. Bergl. Pagi zu Baronius, XLX., 63, X.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Cinnam. Histt. 1. c. Otto Fris. Gest, Frid. I., lib. I., cap. 33. Chron. Cav. 1. c. Dand. Chron. 1, c. 282.

beutschem Boden eine große Coalition gegen ben, noch im bei ligen Lande verweilenden, König Conrad zu Stande zu bringen, und es gelang ihm in Deutschland bie Kriegeflamme zu entzünden.

Belf VI. hatte fich an bem Rreuzzuge Conrad's betbeiligt, fruber aber, ale biefer, Sprien verlaffen und auf ber Rudreise ben Normannenkönig in Sicilien besucht. Tros ber größten Boblibaten, und Ehrenbezeugungen, bie ibm Conrad erwiesen, 6) trug er immer noch ben alten Groll megen bes Bergogthume Baiern in feinem Bergen und lieft fich fest bereitwillig von Roger, mit bem er ichon fruber gebeime Berbindungen unterhalten batte, 7) durch große Gelbsummen gu verratherifchen Planen gegen feinen Ronig bestechen. Er verpflichtete fich nicht nur felbft burch Gib und Beifel zu einem ausbauernden Rampfe gegen bas beutsche Ronigshaus, fonbern wollte fich, zu gleichem 3mede, zum Mittelpunft einer revo-Intionaren Erhebung machen, worin Beinrich ber Lowe, Conrab von Babringen, nebft beffen Gobn Berthold, felbft auch Friedrich von Schwaben, ber fich noch auf dem Rreuzzuge be fand, bineingezogen werben follten; er übernahm es Briefe Roger's an bie genannten Furften ju überbringen. Sogar ber Ungarnfonig Beisa II. war thatiges Mitglied ber Berichwörung, ichog bem Welf beträchtliche Sulfegelber vor und versprach, alljährlich neue zu senden. Auch in Rom, wo Roger's Ginfluß von großer Bebeutung mar, follten Werbungen für ben Bund veranstaltet werden und Welf batte fich mit Bulfe einiger Unbanger in Die Stadt zu ichleichen gewußt; bier aber murbe bie Berichwörung theilweise entbedt, ber Gengt fam in ten Befit ber ermabnten Briefe und lieg beren Inhalt nach Deutschland berichten. 8)

Richtsdestoweniger handelte Welf im Interesse bes Complottes, sammelte, sobald er im Unfange bes Jahres 1149 ben

<sup>6)</sup> Anonym. Weingart. cap. 13. "fide, qua eum in extrema necessitate adjuvimus... beneficiis quibus eum commode auximus" schreibt Conrad von Welf in ep. 188. König Heinrich schreibt: "Welfo tot beneficiorum patris mei immemor" ep. 189.

<sup>7)</sup> Bergl. Jaffé, l. c. p. 166, Mro. 54.

<sup>8) &</sup>quot;per sacramenta et obsides ei firmavit, quod nes et nostros et

beutschen Boben betreten hatte, einige mächtige Anhanger, fiel in bie Besitzungen heinrich's und Friedrich's, ber beiben Sohne Conrad's, ein und legte in benfelben, um festen halt zu ge-winnen, Castelle an. 9)

Wibald befand fich in einer brudenben Lage. Auf feinen bäufigen Gefandtichaftereisen nach Rom war er mit allen Buftanben ber avenninischen Salbinsel vollfommen befannt geworden und Wenige in Deutschland mochten fo richtig, wie. er, Die bortigen Berbaltniffe zu wurdigen verfteben; ichon langft mußte er eingeseben baben, bag ber Rrieg, bem Conrad III. fo unfraftig auszuweichen gesucht batte, unmöglich langer zu verschieben sei, wenn noch einigermaagen ber Ehre Deutsch= lands Rechnung getragen werden follte. Jest batte Roger's Einfluß fogar in Deutschland felber Burgel geschlagen und mochten auch ichon einige Kaben ber gebeimen Berichwörung entbedt fein, fo ließ sich boch nicht bestimmen, ob nicht noch andere fich unvermerkt burch bas Reich zogen und ob nicht Belf's vereinzelter Einbruch gleichsam nur bas Beichen zu einem weitverzweigten Aufftande gegeben batte. Conrad aber war mit bem Beere ber Getreuen feinem ganbe fern und fo fonnten feine Reinde um fo leichter ibre Plane in Ausführung bringen. Der Abt war nicht im Stande in die Berhaltniffe einzugreifen und mußte die Rudfebr Conrad's abwarten : niebergebeugt burch die traurige Lage bes Baterlandes, in seinen Rlöftern von Gefahr und Berfolgung bedroht, icheint er in

nostrum imperium perturbare et infestare modis omnibus laboraret" ep, 188. "Clam ductu Cencii Frajapani et Gataguefi Romam transiit, homines tamen sui — — a senatoribus capti et dinissi fuere, qui litteras ex parte Siculi Friderico duci Suaviae, Enrico duci Saxoniae, Bertolfo filio ducis Conradi, Conrado duci de Cebering pr damno et guerra domini regis Conradi deferebant, quibus commonebantur et rogabantur a Siculo ut quae illis Guelfus de suo proficuo diceret, facerent." ep. 239. Bergl. Godefr. Viterb. Pantheon, bei Murat. VII., 460. Für Beifa II., Anonym. Weing. l. c. Bergl. Jaffé, l. c. p. 173. Nro. 21.

<sup>9) &</sup>quot;postquam ad propria rediit, adjunctis sibi quibusdam perfidis non parvi apud nos momenti et nominis, instanter facere coepit, filios nostros... invadendo et in terra ipsorum, quae illis patrimonii jure competit, inimica quaedam castella aedificando" ep. 188. Für bit Zeit, vergl. Jaffé, l. c, p. 167, Nro. 57.

bem engen Anschluß an seine geliebtesten Freunde und in der Pflege wissenschaftlicher Studien, denen er grade in dieser drüschen Zeit mit verdoppeltem Eiser und mit Ausopferung nächtlicher Ruhe oblag, Trost und Erleichterung seines Gemüthes gesucht zu haben. 10) Mit Ungeduld harrte er der Zeit der Entscheidung, überzeugt, daß sie nicht mehr in gar ferner Zufunst läge; schon schried er seinem Freunde Anselm von Havelberg über Berathungen, die er mit ihm in einer langen und geheimen Unterredung über den Zustand der römischen Kirche, über die Stellung, welche das Reich einzunehmen habe und über die allgemeine Weltlage pflegen wollte. 11)

<sup>10)</sup> Bergl. bie um biefe Beit gefdriebenen epp. 147 (S. V., Nro. 45). 142 (Rro. 11). "Du beschulbigft mich - fcbreibt er im letten Briefe an Unfelm von Savelberg - mit Borten jedoch, bie nur bem Beiligthume innigster Freundschaft entnommen find, bag ich bich vernachläßigte, weil ich feit langer Beit weber bich fab, noch an bich fcbrieb, jumal ich an Boten, bie bir abgingen, Ueberfluß hatte. Aber ferne fei von mir, theuerster Bater, folch' völlige Bergeffenheit . . . eine Rachläßigkeit, bie meinem Bergen bie liebevollste Erinnerung an bich entruden fonnte. "Do bein Chat ift, ftebt geschrieben, ift auch bein Berg."" Du aber und bie febr geringe Babl ber Bollfommenen, welche bie reichliche Gute Bottes mir, ohne alles eigene Berbienft, ba ich nicht einmal Aebnlichfeit mit euch babe, ju Freunden gab: ihr feib mein Chat, an bem ich baufig gebre, ohne bag er abnimmt, ben mir Diebe nicht entwenben, ben Roft und Motten nicht verberben tonnen. Glaube mir, Bifchof, wenn ich im Befite ber gangen Welt mare, bich aber und bie menigen fo feltenen Manner, bie bir gleichen, nicht ju Freunden befage, fo murbe ich arm fein. Deiner alfo eingebent und immerfort ju größerer Liebe gegen bich entgundet, barre ich ungebulbig ber gunftigen Beit, mann ich beine lang erfebnte Gegenwart merbe genießen und in langer Unterrebung bie Strömungen meiner Seele, bie mich täglich wie einen Truntenen aufregen und bestürmen, in bich werbe ergießen tonnen . . . Dochteft Du boch, guter Jefus, mich ju bem Flug bes Propheten Sabafut erheben, bamit ich, wenn mein Bifchof Anfelm nach Rom tame gu unferm Rangler (Guido), ber auch meiner fo häufig gebenft, Beiben bie Bebeimniffe meiner Geele aufbeden, burch ihren Rath und ihre Troftungen gefräftigt werben fonnte!" -

<sup>11)</sup> ep. 142, Antwort auf ep. 141, worin Anselm von seiner Reise nach Rom schrieb: "in dominica Esto mibi (1149, Febr. 13.) movebo;" er überschickte dem Abte epp. 139, 140, welche Briefe also vor dem 13. Febr. 1149 geschr. sind.

Seine Thatigfeit mußte fich auf Cothringen beidranten, fand aber bier wieder ein weites Felb ber Entfaltung. bortige Proving, wo Wibald noch vor wenigen Mongten geordnete Buftande geschaffen batte, war mabrend feiner Abmefenheit von Neuem Schauplag von Raub, Brand und Bermuftung geworben und ber Abt wurde um eine ichleunige Rudfebr aus Sachsen fo bringend ersucht, bag es ibm unmöglich war, an einer Generalfpnobe ber fachlischen Aebte noch Theil au nehmen. 12) In Lothringen angefommen, betrat er einen neuen Rampfplat, auf bem er wie mit gezudtem Schwerte bie beständigen Angriffe ber Feinde erwartete 18) und feine Begenwart ichien ibm bort fo unerläglich, bag er einer papftliden Aufforderung: mit einem Cardinallegaten - ber von einer Befandtichaftereise nach Polen zurudgefehrt mar und fich in Sachsen befand - über die Ginsegung von Bischöfen in flavischen Gegenden und über politische Ungelegenheiten nabere Berathungen zu pflegen, nicht nachfommen fonnte. 14). Gelbft einem Auftrage Conrad's - ber auf feiner Rudreife vom beiligen Lande in Oberitalien von der Emporung Belf's Nachricht erhalten, barauf in aller Gile bie Alpen überftiegen batte und ebe es feine Feinde vermutheten, in Deutschland eingetroffen war 15) -: er folle am 29. Juni 1149 in Regensburg 16)

<sup>12)</sup> ep. 150 "versus partes Lotharingiae nunc avocamur." Im Febr. 1149 befand sich W. noch in Corven (Reg. B.'s Nro. 124), im April hatte er das Kloster bereits verlassen (was aus ep. 153 hervorgeht, worin ihm die Corveper einen am 20. April eingetrossenn Unglücksfall melben); ep. 150 ist deshalb etwa im März geschr.

<sup>18) &</sup>quot;crebra mala, quae Lotharingiam et praecipue Arduennam nostram assiduis praedis atque rapinis et incendiis affigunt, nos illuc transire compulerint et nos quotidianis pressuris tanquam in acie dimicautes implicitos tenent" ep. 166. "in-miseriarum dimicatione, tanquam in acie succinctos acerba necessitas nos stare compellit" ep. 163.

<sup>14)</sup> epp. 165, 166.

<sup>16) &</sup>quot;tam atrocis rei nuntio — schreibt Conrad — accepto praevenire cuncta et comprimere maturavimus atque ad partes Alemanniae subito et improviso adventu accessimus." ep. 188. Bergl. Jassé, l. c. p. 168—69. Er melbete dem W., daß er "in octava pentecostes" (1149, Mai 29, nach welchem Tage also der Brief geschr.) in Regeneburg angekommen sei. ep. 162.

<sup>16)</sup> ep. 166. "ut in martyrio apostolorum Petri et Pauli (Juni 29.)

bei Hofe eintreffen, konnte er keine Folge leisten. In bem Schreiben aber, worin er bem König über ben traurigen Zustand Lothringens Bericht erstattet, ermahnt er ihn zu einem muthigen und kraftvollen Wirken. Seine heilbringende Rechte solle er ausstrecken über die Unterdrückten, Wittwen und Waissen unterstügen und der katholischen Kirche zu Husen muffe er zuerst gegen die Empörung in Deutschland selber zu Felde ziehen. "Jede Zögerung, schreibt er, ist jest zu vermeiden und während Alles noch — wegen der plösslichen Ankunst Conrad's — in Schrecken gesett ist, heißt es die Zeit benuzen, zu Boden drücken, was schon sich zu beugen begonnen, die Rebellen zerschmettern, bevor sie noch angefangen haben, sich von ihrer Furcht zu erholen." 17)

Wibald's Rathschläge mochten ben eigenen Gesinnungen bes Königs entgegenkommen, aber dieser wollte ohne die Anwesenheit des Abtes nicht zur Ausführung derselben schreiten. Dhne deshalb auf dessen Entschuldigungen, daß er Lothringen
unter gegenwärtigen Umständen unmöglich verlassen könne,
Rüdssicht zu nehmen, ließ er ihm, "seinem speziellen Freunde",
ben erneuten Befehl zukommen, daß er ohne Säumen am 15.
August in Frankfurt erscheinen musse, wo er sich "über Staatsund Privatangelegenheiten" mit ihm berathen wolle. 18) Conrad hatte schon weitausstehende Plane gefaßt; außer der Unterdrückung des welssischen Ausstandes sollten auch über eine
Gesandtschaft an den Papst und an die Römer, über die Zurücksührung der polnischen Herzogin, seiner königlichen Schwe-

<sup>...</sup> praesentiam nostram exhiberemus;" ber Brief ist also vor biesem Tage, aber nach bem 29. Mai ("Ratisbonam in octava pentecostes perveniens" Bergl. Nro. 15) geschr.

<sup>17) &</sup>quot;mora abjicienda est et dum cuncta pavent, utendum est ratione temporis et curvanda sunt, quae jam flecti coeperunt et ante corda rebellium percellenda, quam convalescere a metu incipiant" ep. 163; Antw. auf ep. 162 (Nrp. 15), etwa Mitte Juni gefchr.

<sup>18) &</sup>quot;specialis regni et noster amicus" — "industriae igitur tuae mandando committimus, quatinus omni occasione postposita ad curiam quam in assumptione sanctae Mariae (August 15.) celebraturi sumus, venire non differas, ubi tam de privatis quam de publicis negotiis nostris familiari tecum consilio convenire intendimus" ep. 169.

fter, und zugleich auch ichon über einen Feldzug nach Italien Berbandlungen eingeleitet werden und über alle munichte er Bibalb's gewichtige Meinung zu boren. 19) Um bestimmten Tage traf ber Abt auf einer ftartbesuchten Kurftenversammlung, mo auch fein Freund, ber Carbinallegat Guido, zugegen mar, 20) in Frankfurt ein: 21) bie Berathungen nahmen einen erfreulichen Bang und Wibald murbe nach bem 21. August 22) mit bem Auftrage entlaffen, mit bem Rangler Arnold von Wied eine Gefandtichaftereise nach Rom anzutreten, nachdem er jeboch juvor noch bie Berbaltniffe feiner Rlofter geregelt batte; am 25. December follte er fich in Machen wiederum bei Sofe einfinden, 28) Raum aber hatte er Frankfurt verlaffen, als all' bie froben Soffnungen, welche er auf die Ausführung ber auf bem Reichstage bergtbenen Entwurfe gefest, für eine langere Beit unerfüllt blieben; ein gefährliches Rieber nämlich ftrecte ben Ronia auf bas Rranfenlager und bielt ibn, mit einzelnen

<sup>&</sup>quot;) "Dominus rex legationem tam ad Romanos, quam ad dominum papam consilio fidelium suorum ordinare intendit. In hoc consilio discretio vestra domino regi necessaria erit. De expeditione quoque in Italiam promovenda, et sorore sua ducissa Poloniae restituenda rex consilium vestrum habere debet" ep. 170; gleichfalls also vor dem 15. Aug. 1149 geschr.

<sup>20)</sup> Beuge in ber Rro. 22 angeführten Urfunde Conrab's.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) "Cum venissemus in oppidum Frankenevort in assumptione beatae Mariae (August 15.) ad curiam" schreiben B. und Bischof Bernhard von Paberborn an Eugen III., ep. 174. Æcil es weiter heißt: "jussus est fratribus reddere infra quindecim dierum spatium" und "cum praedictum tempus effluxisset," so ist der Brief nach dem 1. Sept 1149 geschr.

<sup>22)</sup> Reg. W.'s Nro. 128.

ordinatis rebus nostris ita expediti et parati essemus, ut legationem vestram ad dominum papam, ad urbem Romanam cum cancellario vestro perferremus, versus Stabulensem ecclesiam, quae assiduis praedis et rapinis nimium ab improbis vexatur, properavimus" fchreibt B. bem Könige in ep. 200. "Ab ipso in curia sua Frankenevort cum magno honore habiti et cum magna hilaritate dimissi (bei B.'s Abreise war also Conrab noch nicht erfrantt) jussi venire ad curiam, quae futura est Aquisgrani in proxima Nativitate Domini" ep. 199.

Unterbrechungen, bis in bas nächste Jahr hinein an bemfetben gefesselt. 24)

Bibald batte fich eben nach bem noch immer von Keinben beunruhigten Stablo begeben, 25) als von Corvey traurige Berichte bei ibm einliefen. Um 7. September batte Jubitba. bie Aebtissin von Gifete, mit gewaltsamer Sand einen Ginfall in bas fruber ihr untergebene Rlofter Remnade gemacht, bie Corveper aus bemfelben vertrieben, ben bortigen Probit in einen Kluß werfen laffen, ben Rirchtburm in eine Art festen Plages umgewandelt, eine Mannichaft bineingelegt und biefe mit Lebensmitteln verseben. Es hatten fich allerdings bie Freien und die Ministerialen von Corvey balbigft gesammelt, ihre Reinde aus dem Rlofter und aus dem Thurme vertrieben und mehrere berfelben zu Befangenen gemacht, 26) aber bas Uebel vergrößerte fich noch, ale bie Bogte Remnabe's, mahricheinlich auf Unftiften ber genannten Mebtiffin, fich in ben Befit aller Rlofterguter fetten. 27) Allgemein mar bas Berucht ausgeftreut worden, es geschehe biefes Alles mit Bewilligung bes Ronigs, ber alle Borfehrungen, bie Wibald in Remnade ge-

<sup>24) &</sup>quot;Tanta nos infirmitas corporalis in fine Augusti mensis invasit, ut usque ad pascha Domini (1150, April 16, nach welchem Tage der Brief also geschr.) gravioridus negotiis vix utiles esse possemus," heißt es in Conrad's ep. 188 an die griechische Kaiserin. Gleichfalls an den griechischen Kaiser: "prorsus imdecilles et sere inutiles per sex mensium spatium" ep. 187. Wenn also Widald in ep. 203 an Conrad schreidt: "frater Johannes... vos de infirmitate vestra convaluisse nuntiavit. Et quoniam intelleximus, vos quindecim diedus ante natale Domini (Dec. 10, vor welchem Tage der Brief also geschr.) velle apud Bavemberch colloquium habere" so sann nur von einer vorübergeschenden Besserven die Rede sein, da der Brief dem Inhalte nach zu 1149 gehört. Auch ep. 204 "in eo colloquio, quod habiturus est apud Bavemberch" sit also vor dem 10. Dec. 1149 geschr.

<sup>26)</sup> Bergl. Rro. 23.

<sup>25) &</sup>quot;In vigilia Nativitatis Sanctae Mariae (Sept. 7.) abbatissa illa de Giseka in Kaminatensem ecclesiam armata manu intravit u. ſ. w. Quod cum adhuc in Stabulensi monasterii positi (B. war also am 7. Sept. noch zu Stabio) cognovissemus..." ep. 200.

<sup>27) &</sup>quot;Omnia bona Kaminatensis ecclesiae... ab advocatis sunt invasa" ep. 203.

troffen, cassirt habe. 28) Der Abt wandte sich in seiner Noth mit bringenden Bitten an Conrad und an den königlichen Roztar Heinrich und suchte um schleunige Hülfe nach. Der König aber war durch seine Krankheit zu allen Geschäften so untaugslich geworden, daß Wibald nicht einmal Antwort auf seine Briefe erhielt. Bergebens stellte der Abt vor, daß er, der sich dem Reiche beständig mit so großer Treue ausgeopfert, wol Bessers verdient habe; er sei doch immer Haussreund des Königs gewesen, in alle geheime Verhandlungen hineingezogen, und sest würdige man ihn nicht einmal einer Antwort, was nur densenigen zu geschehen psiege, über welche schon, nach dem julischen Geseg über Mase stätsversbrecher, aus Strafe sei erkannt worden. 29)

Wibald mußte sich in Corvey selbst zu helfen suchen, wurde aber bald, nachdem er noch zuvor bem königlichen Caplan Theo-bald die Probstei von Xanten beim Papste ausgewirft hatte, 30)

<sup>28)</sup> epp. 200, 201. Beibe Briefe, so wie ep. 202 sind vor bem 10. Dec. geschr., indem ber Abt Johannes, ber sie überbrachte (epp. 198, 199) schon vor biesem Tage zurückgekehrt war, wie aus epp. 203, 204 (Bergl. Rro. 24) hervorgeht.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) epp. 200, 201, ("vidi quid contigit bene merito familiari ac domestico et in secretis consiliis semper admisso") 203. "Contra morem regni factum est, quod cum proxime et litteras et nuntium ad curiam transmisissemus, nulla responsa impetrare valuimus, quod illis praecipue solet accidere de quorum jam poena, juxta legem Juliam de reis majestatis, decernitur. Dicere possumus illud poeticum: Speravi melius, quia me meruisse putavi" ep. 204.

<sup>30)</sup> B. verwendete sich für Theobald bei dem Carbinastanzser Guibo (ep. 176) und im Namen des Königs beim Papste (ep. 175). Am 5. October 1149 (epp. 175, 176 sind also vor diesem Tage geschr.) ersolgt die bejahende Antwort Eugen's III., ep. 177. Theobald spricht in ep. 179 dem B. seinen Dank aus, fürchtet aber Intriguen von dem suspendirten Erzdischof Arnold von Töln, der bald nach Nom reisen wolle, und deutet zudem, mit der rantener Probstei noch nicht zusriedengestellt, darauf hin, daß B. ihm doch schon im Namen Conrad's die Bestätigung des Papstes einholen möge, im Fall auch noch eine andere Kirche (wahrscheinlich Soln) ihn zum Probste wähle. Gleiches bittet von B. der königliche Kanzler Arnold (ep. 178). B. septe ein kunspertiges Schriftstüschen der 191) an Eugen ans (ep. 181) und am 28. Nov. (zwischen dem 5. Oct. und diesem Tage sind also epp. 178, 179, 181 geschr.) erfolgte die päpstliche Antwort, ep. 183.

nach Bamberg zum König berufen. Er traf bort am 24. December ein und wurde zehn Wochen hindurch am Hofe zurudzgehalten. 31) Conrad erhielt allmälig mit Hulfe des in der Heilfunde erfahrenen Erzbischofs Peter von Capua seine Gesundheit wieder 32) und beschied die Fürsten auf den 2. Festruar 1150 nach Speier zu einem Hoftage.

Roch tagte bier bie Berfammlung als ploglich eine frobe Siegesnachricht Aller Gemuther mit Jubel erfulte.

Welf hatte sich — vielleicht burch Furcht gelähmt, als er alle Reichsfürsten auf Conrad's Seite treten sah — mahrend ber Krankheit bes Königs ganz ruhig verhalten, war aber plöglich während bes speier'schen Hoftages in königliche Ländereien in Schwaben eingedrungen und hatte die Berennung bes Schlosses Flochberg unternommen. König heinrich, ber nur anderthalb Rasten davon entsernt in der Horburg stand, führte seine Mannschaften zum Entsate Flochberg's herbei, nöthigte Welf die Belagerung aufzugeben und sich zur Flucht zu wenden, seste ihm darauf fünf Meilen weit mit seinen heerreshausen nach, bis er ihn endlich zum Stehen brachte. Es entspann sich ein erbitterter Ramps, in dem heinrich vollsommen siegte. Dreihundert seindliche Reiter wurden gefangen

<sup>31)</sup> B. Schreibt von Conrad in ep. 217 "ad curiam . . . quam in proxima transacta nativitate apud Bavenberch . . . celebravit;" baf bier Beihnachten 1149 zu verftehen, geht aus ben Worten hervor: "Jussi sunt deinde . . . ad curiam, quae Spirae in Purificatione B. M. (Februat 2.) celebrata est, convenire," benn biefer Reichstag ju Speier gebort bem Jahre 1150 an. (Bergl. Rro. 33.) B. felbft mar zugegen ("in conspectu et praesentia... abbatis Corbeiensis" heißt es in ep. 219, mo über benfelben Gegenstanb, ben ep. 217 behandelt, Rebe ift) und blieb faft gebn Bochen beim Ronige ("venimus Bavemberch . . , et fuimus in curia decem fere septimanis" ep. 261); irrig aber fagt Erhard, 1. c. Rro. 1733, B. fei gebn Bochen in Bamberg gewesen. - Gleich. falls ep. 228: "venimus ad curiam (Bavenbergensem) in vigilia nativitatis Domini (also am 24. Dec. war er schon bort) et permansimus in ea continue usque ad feriam quintam hebdomadae paschalis." Weil er in ep. 208 fchreibt: "curia futura est Bavenberch . . . ad quam familiariter venire jussi sumus" fo ift biefer Brief por bem 24. Dec. 1149 gefchr., Riebel, in Lebebur's Allg. Archiv VIII., 249 fest ihn irrig in's Sabr 1150.

<sup>82)</sup> ep. 221.

genommen, eine große Anzahl Pferde niedergemacht; Belf felbst konnte sich unter dem Schut der einbrechenden Dammerung eben noch vor der Gefangenschaft retten. 33)

Sobald man in Speier über ben Ausgang ber Schlacht Nachricht erhielt, entftand im Staaterath bie Frage, Kruchte man aus bem errungenen Sieg gewinnen fonne. Bibalb trat fogleich mit feiner gewaltigen Rebegabe auf. Der Ronig muffe bie gewonnenen Bortbeile fo weit wie moglich verfolgen, nach einem wohlberechneten Rriegsplane in aller Eile ein Beer gusammenziehen und über feine in Schreden gefesten Keinde berfallen. Go nur wurde er endlich einmal Bericht und Gerechtigfeit balten und ber Rirche ju Gulfe eilen fonnen. 34) Aber ein Gegner Wibalb's im Rathe brachte eine milbere Unficht vor und suchte fich binter frommen Rebensar= ten ju verschangen : es fei bie beilige Fastenzeit berangenabt, und es gezieme fich, bag man ben, welchen ber gerechte Gott icon gerichtet, auch vor Bericht labe und über ihn auf gewöhnlichem Rechtswege entscheibe; jubem fei es fromm und billig, bie Befangenen nicht zu verlegen. 35) Reine Berlegung

<sup>83)</sup> Die Schlacht fiel vor im Jahr 1150 (Anonym. Wein., Hess, p. 48 und bas Chron. Elwacense bei Pez, Thes. IV., 763; Bergl. Jaffé, 1. c. p. 174, Aro. 22), nach bem 8. Februar, (an biefem Tage machte Belf ben Einbruch: "octava die mensis Februarii . . . Welpho . . . invasit terram nostram" ep. 189) jur Beit mo fich Conrab ju Speier befand ("cum essemus in civitate Spira - ichreibt ber Ronig - prope castellum nostrum Flocperch . . . dimicavit" ep. 188). Auch B. fchreibt: "quum haec Spirae in curia domini regis scriberemus, nuntiatum est nobis, quod Guelfo captus esset" (ep. 218; irrthumlich murbe Anfangs nach Speier berichtet, Belf fei gefangen genommen und es ift beshalb biefer Brief, fo wie ep. 184 "Guelfo - captus est", gefdrieben, als bas Berucht noch nicht wiberlegt mar. Aus beiben geht hervor, bag B. auch nach bem 8. Februar fich in Speier befanb). Das Angeführte geigt, bag bie Rro. 31 angeführten Worte: "ad curiam, quae Spirae in purificatione B. M. (Febr. 2.) celebrata est" fich auf 1150 beziehen. -Ueber bie Schlacht vergl. epp. 188-90.

<sup>34) &</sup>quot;quantum in re militari oportuit, suasimus, ut dominus noster rex... non cessaret successus urgere suos et hostes suos incomparabili damno affectos, metuque et angore animi perculsos invaderet, ac sese aliquando ad faciendum judicium et justitiam, ad subveniendum matri suae ecclesiae, accepta tam mirabili oportunitate, expediret."

<sup>36) &</sup>quot;contradicebat inveteratus ille Achitofel (Behrens, Belf VI.,

ber Gefangenen habe er gewollt, entgegnete Wibald, wol aber, daß nicht blos ein Mann, sondern Viele stürben für's Volk, damit nicht das ganze Geschlecht zu Grunde gehe. Man musse ein furchteinstößendes Beispiel statuiren; großer Ruhm sei zu erwerben; wichtige Sachen würden nur durch Schnelligkeit gefördert, Zögerung aber habe noch allezeit auch dem Gerüsteten geschadet. Die Stimme der Gerichte vernehme man nur in einem geringen Umfange, eine Kriegsunternehmung aber, die einigermaaßen mit Glanz ausgeführt sei, verbreite weithin ihren Rus. 36)

Wibald hegte die feste Ueberzeugung, daß der erlangte Sieg von der größten Wichtigkeit sei, weil durch ihn das Reich vor großen Unruhen bewahrt worden, 37) daß es sich aber jest nicht bloß um den Abschluß eines augenblicklichen Friedens mit Welf handele, der sich in seiner bedrängten Lage leicht dazu verstehen, aber bei günstiger Gelegenheit eine neue Empörung anzetteln würde; die Ehre und die Macht des Reiches, glaubte Wibald, stände in Folge der weitverzweigten Verschwörung zwischen Roger, Geisa und Welf und den übrigen geheimen Verbündeten in Deutschland vollends auf dem Spiel und um sie zu retten, bedürfte es jest eines muthigen und angestrengten Kampses gegen den einen, eben geschlagenen, Gegner, um sich vor dem wenigstens für die Jufunft

p. 151 fl. glaubt, herzog Conrab von Zähringen sei hier gemeint), qui vix ingentem dissimulare tristitiam poterat et assumpta sanctionis amicitiae persona, de tempore et auris causabatur, et sanctissimi jejunii religionem praedicabat et astruebat, oportere hominem, quem justus Dominus, qui justitias diligit, jam judicavit, legitimis judiciis et interpellationibus in jus vocari, pium esse et conveniens nullam captivis laesionem inferri."

<sup>. 36) &</sup>quot;de quibus quidem (über bie Berletzung ber Gefangenen) nos officii nostri innocentiam attendentes nihil censueramus, sed . . . in mente nostra erat ut non solum unus homo, sed etiam multi morerentur pro populo, et non tota gens periret;"... "contra nitebamur et asserebamus fama constare bella et res magnas celeritate adjuvari, dilationem semper nocuisse paratis; judiciorum, quae tanto pondere opponerentur, vocem intra paucissimos pagos posse audiri, opus bellicum cum aliquo splendore gestum per majorem orbis partem diffundi." ep. 186.

<sup>47)</sup> Bergl. ep. 184.

sicher zu stellen und eine bauernbe Rube und Ordnung im Innern zu gründen; nur bann könnte man mit Erfolg nach Außen wirfen und ben verpfändeten Ruhm des Baterlandes wieder erringen.

Traurig und niederbrudend muffen überhaupt für unfern Wibalb bie Erinnerungen an bie Glanztage ber Regierung Lothar's gemefen fein. Babrend unter bem großen Sachfen bas Reich nach Innen und nach Augen blubete, batte es unter Conrad's Regierung jegliches Unfebn verloren. Polen mar von Lothar jum Tribute gezwungen, Conrad fab von bort feinen Schwager vertrieben, feine Befehle verachtet; Ungarn batte bem erftern Die Entscheidung über bie Rrone anbeimgegeben, unter Conrab borte nicht nur ber beutsche Ginfluß in bem Lande auf, sondern ber Ronig Beifa II. ftanb bem Reiche feinbselig gegenüber; Italien war zweimal von Lothar zum Geborfam gebracht, unter bem ersten Sobenstaufen mar Dber = und Mittelitalien von Rrieg und Emporung unterwühlt und Roger's Berrichaft für Deutschland furchtbar geworden. 38) fam ber ungludlich geführte Rreuzzug, ber auch ben beutschen Waffenruhm nicht sonderlich gefördert hatte. Duß man auch, um fein einseitiges Urtheil über bie beiden Berricher ju fallen, wol in Ermägung zieben, bag Lothar immer vom Glud begunftigt, Conrad hingegen vom Unglud verfolgt gewesen, so wird man doch bieses lettere in ben meiften Källen ben balben Maagregeln guichreiben muffen, die Conrad gu nehmen gewohnt war. 3hm fehlte es nicht an vielseitiger Rührigfeit, aber er mar bei seinen Unternehmungen sich bes Bieles nicht immer flar bewußt, ber Tact eines Felbberen, wie ber Scharfblid eines Staatsmannes ging ibm ab, es fehlte ibm vor Al-Iem Confequeng beim einmal Begonnenen. 39)

<sup>88)</sup> Bergl. Jaffé, l. c. p. 208.

<sup>39)</sup> Conrab scheint auch zu benjenigen unserer Kaifer gehört zu haben, bie keinen geregelten haushalt zu führen verstanden und burch baufige Gelbverlegenheit ihren Befehlen keinen Nachbrud zu geben vermochten. Einmal war er nicht im Stande auf Staatskosten eine Gefandtschaft nach Rom zu schiden; Wibalb, ber sie unternehmen sollte, aus
eigenen Mitteln aber die Kosten nicht bestreiten konnte, erhielt vom Könige ben Rath: die nöthigen Reisegelber auf Pfänder zu leiben, die

Als der Staatsrath in Speier seine Berathungen beendet, neigte sich Conrad Ansangs zu der friegerischen Ansicht Wibald's hin und der junge König Heinrich schrieb schon nach Constantinopel: sein Bater habe einen allgemeinen Feldzug gegen Welf beschlossen und schiefe sich an, diesen vollends aus's Haupt zu schlagen. 40) Allmälig aber ließ sich Conrad durch bie Unterhandlungspartei gewinnen, zumal sich auch Friedrich von Schwaben für Welf in's Mittel legte. Welf gelobte Ruhe, besam dafür vom König die Gesangenen zurück und außerdem noch beträchtliche Geschenke. 41)

So führen wir benn weder Kriege, schreibt Wibald an Bischof hermann von Constanz, noch sigen wir zu Gerichte, sondern nähren uns mit der hoffnung auf eitle Dinge. 42) Er sah den günstigen Augenblick für die Demüthigung der Reichsfeinde und Rebellen verpaßt und nur mit Mühe konnte er dieses verschmerzen; er könne, klagt er, dem Staate nicht mehr nügen. 45)

In der Negelung firchlicher Angelegenheiten hatten bie Bemühungen des Abtes einen glücklichern Erfolg. In Nürnberg, wohin er den König nach dem Reichstage von Speier begleitet hatte, war er für die Schlichtung einiger zwischen den Kirchen von Nameka und Marcha obwaltender Streitigkeiten thätig 44) und balb darauf gelang es ihm auch, den

er, ber Konig, fpater mit Gottes Gulfe wieber auszulofen gebente. ep. 262.

<sup>40) &</sup>quot;Pater meus generalem nunc expeditionem super eundem Welphonem indixit et eum penitus exterminare aggreditur" epp. 189, 190.

<sup>41)</sup> Bergl. Jaffé, l. c. p. 176-177.

<sup>42) &</sup>quot;Ita factum est, ut nec bella geramus, nec judicia exerceamus, sed spe rerum inanium animos pascimus"

<sup>43) &</sup>quot;Non sumus momenta rerum, nec publicis negotiis quidquam possumus emolumenti conferre et, ut nostra fersopinio, nos numero sumus et fruges consumere nati" ep. 186.

<sup>44) &</sup>quot;cum essemus in domo regis apud Nuremberch (wo sich Conrad am 14. März 1150 aufhielt, wie aus einer Urkunde bei Ughelli, Ital. sacr. I., 453—54 erhellt) petierunt a nostra parvitate" u. s. w. ep. 192. Aus ben Worten: "misimus... patri nostro abbati Cluniacensi" geht hervor, baß auch bie an Abt Peter von Clugny gerichtete ep. 171 um eben biese Zeit geschr. ist.

fulbaer Klosterzwist, ber zum großen Schaben bes Stiftes noch fortbauerte, zu Ende zu führen. Auf seine Bitten nämlich begab sich Conrad am 3. April 1150, mit vielen Fürsten, barunter auch Wibald, im Gesolge, nach Fulba 45) und burch Marquard's Wahl endete der Streit; Wibald erbat 46) und erlangte vom Papste die Bestätigung des Gewählten, wie er auch furz vorher päpstliche Genehmigung für den vom König dem berühmten Kloster Murbach vorgesesten Abt Eilulph nachgesucht hatte. 47) Die in Versall gerathene königliche Abtei Ringelheim wurde am 30. Juli 1150 zu Würzburg auf sein

<sup>46) &</sup>quot;Super qua re (über die Schlichtung des Streites) a nostra parvitate — schreibt B. an den Papst — saepe commonitus (Conrad) tandem suggestioni adquiescens venit Fuldam III. Nonas Aprilis." ep. 227. Conrad hatte von Speier aus auf den 2. April eine Besprechung mit den Sachsen in Kusda anderaumt: "colloquium hadere vult cum Saxonidus in dominica qua cantatur Judica me deus (1150, April 2.) apud Fuldam" schreibt Bibald von ihm in ep. 184; dieser Brief sst kurz nach dem 8. Febr. 1150 (Bergl. Nro. 33) geschr. Gleichsals heißt es in ep. 191: "ad curiam, quae Fuldis in Dominica Judica me deus futura est;" der Brief sält also in die Zeit vor dem 2. April 1150. Bon Fulda aus ist ep. 225 ("cum haec scripsimus, eramus in Fuldensi monasterio et a curia apud Wirzedurgum — also über Bürzdurg ging er nach dem Kloster — recesseramus") geschr.

<sup>46)</sup> ep. 227; also nach bem 3. April geschr.

<sup>47)</sup> ep. 217; nach bem 2. Febr. 1150 (Vergl. Nro. 31, 33, .... celebrata est") gefdr. Gleichzeitig ift ep. 219. - Bom Bofe entlaffen ging B. nach Corven (er schreibt an bie Stabloer: quod - ut a servitio domini regis et curia expediti fuimus, transire ad vos distulimus, impedierunt... labores quos in Corbeiensi ecclesia suscepimus" ep. 248; ba er im Aug. 1150 nach Stablo fam [vergl. 6. VII. Nro. 40], fo ift biefer Brief zwifchen April und August gefchr.). Bon bort schrieb er ep. 228 an ben Papst und zwar im April — Mai 1150 ("misit (Conradus) magistrum Henricum curiae suae notarium, quem ... ut celeriter dimittatis ex abundanti credimus esse"; Beinrich murbe im April 1150 nach Rom geschickt. S. VII. Rro. 36), worauf am 24. Juni 1150 bie Antwort erfolgte in ep. 253 (bag biefer Brief nicht in's Jahr 1151 gehört, geht baraus hervor, bag 1) bie Streitigleiten zwischen 2B. und bem Bifchofe Beinrich von Minben, bie bereis im August 1150 beigelegt waren, (Bergl. S. VIII. Nro. 11) als noch ju folichtenbe ermahnt werben; 2) bes Erzbifchofe Arnold I. von Coln, ber bereits am 3. April 1151 ftarb [Bergl. Jaffe, l. c. p. 256] als eines noch Lebenben Ermabnung gefchiebt).

und mehrerer anderer Fürsten Berwenden von Conrad dem Bisthume Hildesheim geschenkt. 48) Die Hoftage von Speier und Würzburg waren in Folge der Bemühungen Wibald's, durch königliche Bestätigung alter, Berleihung neuer Privilegien auch für Kloster Corvey wichtig. 49)

S. VII. Racbem Belf Unterwürfigfeit verfprocen, mabnte Conrad bas Reich im Innern binlanglich gefichert, um jest ben icon oft gebegten Plan eines Feldzuge nach Italien jur Ausführung ju bringen. Um aber in Oberitalien bie beutide Berrichaft von Neuem begrunden, in Rom Ordnung und Wefes wieder berftellen ju tonnen, war vor allen Dingen auf eine burchgreifende Rriegeunternehmung gegen ben gefährlichften Gegner, ben Normannentonig Roger ju finnen. Auf Die Befriegung beffelben mar Wibald's Politit icon feit Rabren gerichtet gemefen, aber erft von jest an erlauben es bie Quellen, ben Abt in ben Borbergrund wichtiger Berhandlungen zu ftellen, bie zur Erreichung bes gedachten Bieles gwiichen bem abend = und morgentanbifden Raiferreiche gepflogen murben und die engfte Berbindung beider Dynaftien bezwecten.

Das Bundniß, welches Conrad schon in frühern Jahren mit Griechenland gegen Roger geschlossen, war seit dem Kreuzzuge, wo er mit den Griechen in eine nähere persönliche Berührung getreten und, wie er Wibald von Constantinopel aus mittheilte, die ehrenvollste Aufnahme bei denselben gefunden hatte, 1) noch enger geknüpft worden und wechselseitige Heirathen sollten den Bestand besselben auch für die Zufunft

<sup>48)</sup> Reg. B.'s Nro. 142.

<sup>49)</sup> Reg. W.'s Nro. 136, 143.

<sup>&#</sup>x27;) "Graecorum imperator... tantum illic (zu Constantinopel) nobis honoris exhibens, quantum ulli unquam praedecessori nostro exhibitum esse audivimus" ep. 80. Die spätern Berhanblungen mit ben Griechen wollte Conrad allein in B.'s, keines andern Staatsmann's, hände legen ("ex parte fratris nostri imperatoris Constantinopolitani... negotia se offerunt, in quidus tractandis aliquas personas praeter vos admittere nec volumus nec possumus" schreibt er an B. in ep. 262), woraus wir wol nothwendig schließen müssen, daß ber Abt auch bei den früheren Berhandlungen Conrad's mit Kaiser Johannes und Emanuel (Jasse, L. c. p. 100—104) höchst einflußreich gewesen.

fichern. Raifer Emanuel mar icon fruber mit ber Gomagerin Conrad's in eine ebeliche Berbindung getreten; 2) jest follte ber junge Konig Beinrich eine Richte Emanuel's beirathen, 3) und Wibald rubte nicht eber, bis auch Conrad bebufe einer Berehlichung mit einer griechischen Pringeffin in Conftantinovel Berhandlungen angefnupft hatte. 4) felbft trat mit bem griechischen Raifer in Corresponden; und ermabnt ibn mit ben bringenbften Worten, bem mit Conrab gefchloffenen Bunde treu zu bleiben und bie Rriegeunternebmung gegen Roger balbigft ju Stanbe ju bringen; ber Abt tann feine Freude nicht verheimlichen, bag er an ben Raifern bes Morgen - und Abendlandes fo farte Belfer ober vielmehr Rubrer und Furften fande gegen ben Bottesfeind Roger, ber ibn ebemale aus Monte = Caffino vertrieben und feinem Leben nachgestellt babe. 5) Seinem Besuche: Emanuel moge ibn mit einem faiferlichen Schreiben begrufen, 6) lieb man in Conftantinopel williges Bebor. Emanuel war ju gut unterrichtet über ben Ginfluß, ben Bibalb ausübte, ale bag er nicht alle Mittel batte aufbieten follen, ibn feinem Reiche gewogen zu erhalten; er belegt ibn in feinem Briefe mit bem Titel bes Dreismurbigften, nennt ibn ben tuchtigften Beiftand bes Ronigs Conrad, fucht bei ibm um weitere briefliche Berichte aus Deutschland nach und überschickt ibm, um feine volle Bunft an ben Tag zu legen, ein ehrenvolles Gefchent. 7)

König Roger hatte längst das Ungewitter, welches sich über seinem Reiche entladen sollte, heranziehen sehen und alle Mittel aufgesucht, um demfelben Trop bieten zu können. War

<sup>2)</sup> Bergl. Jaffé, l. c. p. 102, 104.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ep. 188.

<sup>4) &</sup>quot;non cessavi — schreibt D. an Emanuel — donec ... imperator Conradus ad magnificentiam vestram nuntios direxerit, quatenus ad augmentum majoris inter vos et ipsum concordiae, uxorem de vestro sanguine duceret" ep. 388.

<sup>6)</sup> ep. 224. Bergl. Cap. II., S. III., Nro. 23.

<sup>6) &</sup>quot;Si dignatur vestra sublimitas meam parvitatem inter notos habere et per gloriosos apices vestros salutare, de fideli fidelissimum me facietis" ep. 224.

<sup>7)</sup> ep. 321; im März 1151 (mense Martio indictione XIV.) geschr.

auch die Berichwörung, Die er in Deutschland gegen Conrad anzuzetteln beabsichtigt, nach bem ungludlichen Ausaange bes melfischen Aufftandes fur ben Augenblid gebrochen, fo blieb ibm Belf boch immer ergeben ? a) und er mochte boffen, burch ibn auch in fpaterer Beit noch mirten zu fonnen. Ginen anbern machtigern Berbundeten fur ben bevorftebenben Rampf gewann er an bem Ronige von Franfreid. Das Reich ber Capetinger mar bamale icon ju einer boben Blute geftiegen; bas frangoffice Bolf batte fic, als die glorreiche Epoche ber Rreuzzuge begann, an bie Spige ber Chriftenbeit geftellt, frangofische Ritter batten im beiligen gande bie glanzenbften Siege gefeiert und nach Jerusalem's Eroberung wurden -- ein wich= tiger Umftand — bie berühmten Afsiseneinrichtungen in frangofifder Sprache abgefaßt; bie Universität Paris gog Abel und Beiftlichfeit aus ben verschiedenften gandern berbei und ber Einfluß, ben biefe bobe Schule ausübte, mar fo groß, bag man icon in jener Beit mit Rug von einem geiftigen Uebergewicht Frankreichs in Europa fprechen fann. Die treffliche Regierung Suger's von St. Denne batte Beermefen und Rinangen geordnet und mit richtigem Blid burch bie Beforberung bes britten Stanbes fich eine ftets fampfgeruftete Phalanr gegen Abel und Lebnsberrlichfeit au ichaffen versucht: Die Politif ber Capetinger: Die verschiedenen unabhangigen Staaten Gallien's ju einem einzigen nationalen Rorper ju verichmelgen, mar ichon mit bem besten Erfolge gefront worben. Benn irgend ein Staat, fo fonnte bamale Franfreich bei ichweren Fragen ein entideibenbes Gewicht in Die Bagidale legen und wol mochten bie frangofifchen Staatsmanner und Rriegstalente, bie Roger an feinen Sof gezogen batte, 8) biefen auf bie reichen Sulfsquellen ihres Baterlandes aufmertfam machen.

Mis daher ber frangofische König Ludwig VII. auf fei-

<sup>7</sup>a) In Godefr. Viterb. Pantheon (Murat. VII., 460) wirb von bem Siege heinrich's über Belf gesprochen, bann heißt es: "Velfo tamen, dum Conradus vixit, pro Rogerio stetit, et Regnum pro viribus impedivit."

<sup>8)</sup> Hist. Hugon. Falc. bei Murat. VII., 260-261.

ner Rückfehr aus dem gelobten Lande in Calabrien angekommen war, ließ ihn Roger glänzend empfangen, hatte eine dreitägige Unterredung mit ihm <sup>9</sup>) und das Resultat derselben war ein Bündniß zwischen Beiden zu einem gemeinsamen Ungriff auf das griechische Reich. <sup>10</sup>). Wie aber Emanuel den Ubt Wibald zu einem Kriege gegen Roger, so wußte Roger den Abt Suger <sup>11</sup>) zu einem Kriege gegen Emanuel für sich zu gewinnen: beide Parteien hatten sich im wohlberechneten Interesse die hervorragendsten Persönlichkeiten auserkoren; denn eben so einstußreich und entscheidend als Wibald auf den deutsichen, wirkte damals Suger auf den französsischen König.

So sollten benn bie Großmächte Europas in einer neuen Stellung auf bem Rampfplat einander gegenüber treten; alein zwei andre Aebte, Bernhard von Clairvaux und Peter von Clugny versuchten es, im Interesse der Christenheit und Frankreichs, dem bevorstehenden Kriege eine andere Wendung zu geben.

Rönig Roger hatte sich burch seine fortdauernden Kriege gegen die Saracenen 12) viele Verdienste um die Kirche erworben und sich alle Jene zu Danf verpflichtet, welche erstannten, wie nothwendig für die christlichen civilisirten Bölfer ein ununterbrochener Kampf gegen die muhamedanische Welt und Weltanschauung sei; wie nothwendig besonders in einer Zeit, wo die Hoffnungen, welche man allgemein auf den zweiten Kreuzzug gesetzt hatte, unerfüllt geblieben waren und der Islam sich wieder frästiger als vorher erhob. Könnte Roger, glaubten die beiden Aebte, seine Thatkraft ungestört entsalten,

<sup>9)</sup> Bergl. die Briefe Ludwig's VII. an Suger bei Duchesne, Franc. Scriptt. IV., 524, 525 (epp. 94, 96).

<sup>10) &</sup>quot;nuntiatur nobis, quod omnis populus Francorum — schreibt Conrab III. an bie griechische Katserin — cum ipso rege suo contra imperium . . . tui . . . gloriosissimi sponsi conspiraret et arma movere auctore et incentore Siciliae tyranno cum omni virtutis suae conatu disponeret" ep. 188.

<sup>11)</sup> Bergi. ben Brief Roger's an Suger bei Duchesne, l. c. 538 (ep. 143) und Suger's Antwort p. 539 (ep. 146).

<sup>12)</sup> Wie Noger gegen die Saracenen gesinnt war, zeigt uns die in Romualdi Chron. bei Murat. VII., 194—95 mitgetheilte Geschichte.

so wurde er zum Frommen der Christenheit in der Zukunft noch Großes erringen. <sup>13</sup>) Beide bemühten sich beshalb einen Frieden zwischen Roger und Conrad zu Stande zu bringen; Bernhard bot sich dem letztern, <sup>14</sup>) Peter dem erstern, zum Bermittler an. <sup>15</sup>) Zugleich aber sollte durch einen solchen Friedensabschluß im Interesse Frankreichs gewirkt, die normannisch-französische Berbindung gegen das griechische Reich durch denselben gefördert werden. War Roger von deutscher Seite sicher gestellt, so konnte er mit ungetheilter Kraft im Bunde mit Ludwig VII. den Berrath rächen, den die Griechen gegen das Kreuzheer verübt hatten. <sup>16</sup>)

Es hätte zugleich auch im Interesse Italiens und bes Papstes gelegen, wenn ein Friede zwischen bem beutschen und normannischen Könige vermittelt worden wäre. Ein Feldzug Conrad's gegen Roger hätte in dem schon halb aufgeriebenen Italien einen neuen furchtbaren Bürgerfrieg entzündet. Die größte Anzahl der Städte Oberitaliens, dem deutschen Könige seindlich gesinnt, würde unzweiselhaft sich mit Roger verbunden haben, der Senat und das Volk von Rom hingegen stand

<sup>13)</sup> Der heil. Bernhard, der mit Roger in Briefwechsel getreten war und bessen Jutrauen in einem so hohen Grade gewonnen hatte, daß dieser ihn dei sich zu sehen winsche (Bergl. Bernh. epp. 207—209), lobte in einem Briefe an Conrad III. den Normannenkönig "quod in multis utilis et necessarius suisset catholicae ecclesiae, suturus utilior si non prohiberctur" ep. 225. Abt Peter schreibt an Roger: "cum multa, sicut frequenter audivimus augmenta ecclesiae Dei dellica virtute vestra de terris inimicorum Dei, hoc est Sarracenorum, proveniant, longe ut credimus majora provenirent, si sirma pax et concordia vos et regem supradictum (Conrad III.) unirent" Baronius, XIX., 50.

<sup>14) &</sup>quot;de quorum (Conrad und Roger) pace et concordia se libenter acturum promittebat, si sciret, domino nostro non fore ingratum" schreibt W. vom h. Bernhard in ep. 225. Der Abt von Clairvaux konnte bei Conrad wol eine folche Bermittlungsrolle beanspruchen, da er es boch gewesen, der in einer frühern Zeit, wo Conrad gegen Reich und Kaiser rebellirte, den Frieden zwischen ihm und Lothar III. vermittelt hatte.

<sup>15) &</sup>quot;Paratus sum ego — fórfeibt er an Roger — pro jam dicta pacis causa, mox, ut se opportunitas praebuerit, Imperatorem supradictum adire et . . . omni studio de pace tam Deo amabili inter vos et ipsum reformanda et confirmanda tractare" Baronius, l. c. p. 51.

<sup>16)</sup> Bergl. ben angeführten Brief Peter's an Roger.

als erbitterter Begner ber Rormannen auf Conrad's Seite. Und in welch' trofflose Lage wurde ber Papft verfest worden fein! Babrend feines gangen Pontificates mar Eugen von ben revolutionaren Elementen, die in Rom alle ftaatliche und fociale Ordnung untermublten, bedroht gewesen, mar ale Bertriebener umbergeirrt, ichmerglich ergriffen von bem Unglud bes irregeleiteten Bolfes, voll Starfmuth, weil voll Gottvertrauen, gegen feine erbittertften Feinde nur mit ben Baffen ber Liebe nnb Sanftmuth fampfend. Endlich batte er, in Stich gelaffen von Conrad III., ber ale weltliches Dberhaupt ber Chriftenbeit gur Beschützung ber romifden Rirche verpflichtet mar, bei Roger Gulfe gesucht und war im November 1149 burch beffen Waffen nach Rom jurudgeführt worden. 17) Ram es nun amiichen Conrad und Roger jum Rriege, fo mußte Eugen befürchten, mitten in bas Gebrange ber Parteien gu fommen, in einen Rampf verwickelt zu werben, an bem bie balbe Welt Theil genommen, beffen Schwere aber jedenfalls Stalien am meiften gefühlt batte. Aus Fürforge für ben Papft, obgleich ohne beffen Biffen, 18) hatte beshalb Carbinal Dietwin ein Schreiben an Conrad gerichtet, worin er, mit bem beil. Bernhard baffelbe Biel verfolgend, feine Bermittlung zu Friedensunterhandlungen mit Roger anbot. 19)

In Deutschland aber, wo man ben Krieg gegen Roger von einem ganz andern, nämlich vom Reichs- und Nationalsftandpunkte aus betrachtete, und wegen so vieler vom Rormannenkönige dem Baterlande zugefügten Beeinträchtigungen und Beschimpfungen sich zu rächen hatte, wurden jene Friedensvorschläge Bernhard's und Dietwin's entschieden und selbst mit einer Art von Entrüstung 20) verworfen; am wenigsten war Wibald gewillt den König denselben günstig zu stim-

<sup>17)</sup> Im November 1149, Jaffé, l. c. p. 178, Nro. 36; im Juni 1150 verließ er jedoch Rom von Neuem, Jaffé, l. c. Beil. VI., 244.

<sup>18) &</sup>quot;quod a domino Conrado... per quasdam religiosas personas (Bernharb unb Dietwin) praequisitum fuisse significastis — schreibt Carbinal G. an B., als Antwort auf bessen ep. 225 — sciatis de domini papae voluntate vel conscientia nullatenus processisse" ep. 259.

<sup>19) 2</sup>B. fpricht barüber in ber angeführten ep. 225.

<sup>20)</sup> Bergl. Mro. 25.

men, <sup>21</sup>) während andererseits wol Keiner im Reiche die Anmahnungen des heil. Bernhard, "Conrad möge in Rom seine kaiserlichen Rechte und die des Papstes sichern," <sup>22</sup>) so bereitwillig, als Wibald, unterstützte. Gegen Roger aber beharrte der Abt bei seinen frühern Grundsägen und diese waren so allgemein befannt, daß man sich grade an seine allvermögende Fürsprache bei Conrad verwendete, wenn man um Unterstützung gegen den Normannenkönig anhielt. <sup>23</sup>)

Conrad blieb dem mit Griechenland geschlossenen Bündnisse treu und faßte, jedenfalls von Wibald geleitet, den Plan, einen Angriss auf das mit Roger verbündete Frankreich zu machen. <sup>24</sup>) Nach Constantinopel schrieb er: "Unsere Feinde, die durch tückische Ränke uns zu verwirren und zu trennen trachten, mögen ersahren, daß das Band unserer Freundschaft unauslöslich geknüpft bleibt." <sup>25</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) "ad cujus verbi assensum — schreibt er an ben Carbinal G. — nos animum nostrum et consilium domini nostri, quantum in nobis suit, inclinare nequaquam voluimus" ep. 225.

<sup>22) &</sup>quot;restituat sibi — heißt es in einem Briese Bernharb's an Conrab — Caesar quae Caesaris sunt et quae sunt Dei Deo. Utrumque interesse Caesaris constat et propriam tueri coronam et ecclesiam defensare. Alterum regi, alterum convenit ecclesiae advocato. Victoria sicut in Domino considimus, prae manibus est. Superbia et arrogantia Romanorum plus quam fortitudo eorum." Bernh. ep. 243.

<sup>23)</sup> Vergl. ep. 180, frühestens gegen Ende 1149 (nono jam mense transacto ad eum — zum Könige, nach dessen Rücksehr vom Kreuzzuge — veni") geschr. Der Bischof von Asculum sagt von unserm Abt "Dei sapientia... elegit te, virum honestum, religiosum ac sapientem, ut sedeas cum principibus et solium gloriae teneas, per quem ipsi omnium causas aut judiciali calculo dirimant, aut amicabili convenientia terminent."

<sup>24)</sup> Nach ben in Nro. 10 mitgetheilten Worten fährt Conrad fort (das Schreiben ist ohne Zweisel von W. abgesaßt, da es ganz den Character seiner Staatsschriften trägt und sich unter seinen Briesen besindet): "Quam rem non sacile spernendam aut omittendam ratum duximus, sed sinem rerum expectare et aut tumultum reprimere aut nos et imperium nostrum pro fratre nostro et redus ipsius opponere decrevimus" ep. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) "Scire possint inimici nostri, qui disseminando mendacia turbare nos et disjungere moliuntur, quod amicitiae nostrae nexus indissolubilis permaneat" ep. 188.

Allein das Bundniß mit Griechenland ichien auf das Berhaltniß des Königs zum Papfte einen unheilbringenden Gin-fluß ausüben zu wollen.

Conrab hatte seit seiner Rudfehr vom Kreuzzuge gegen ben römischen Stuhl nicht mehr bas frühere offene und gerabe Benehmen gezeigt, blieb ben Berichten, die er nach Rom abgeben ließ, nicht treu 26) und es schien überhaupt ein anderer Geist an seinem Hofe zur Herrschaft zu kommen; die treuesten und tüchtigsten geistlichen Fürsten, wie ein Anselm von Havelberg, wurden nur mehr mit Kälte empfangen, 27) gegen

<sup>26)</sup> Der Kanzser Arnold von Wied schreibt in einer vertrausichen Aeußerung an W.: "Dominus meus ea, que per sideles suos romam mandat, non bene servat," Brief bei Jasse, l. c. Beil. II., Kro. VI. Auch die Ermahnung W.'s an den königstichen Notar Heinrich: "tuam diligentiam per divinum judicium obtestamur ut quoniam apud — regem et auctoritate et consilio vales, saluti ejus omnibus modis provideas, ne per consilium alicujus laici, qui nec Deum timet, nec hominem reveretur, in detrimenta et destructionem ecclesiarum assensum praedeat" (ep. 201, in den letzten Monaten des J. 1149 geschr., vergl. §. VI., Kro. 28) deutet auf die besagte Gesinnungsändertung des Königs hin.

<sup>27)</sup> Anfelm hatte fich barüber beklagt, worauf ihm B. antwortet: "referente quodam, quem curiae secreta non prorsus latent, didicimus quiddam occultioris veneni de quorundam detractione in causa fuisse . . . Vestra siquidem culpa, si tamen culpa est, nobis quoque vobiscum et quibusdam episcopis communis est (mir haben biefes mabricheinlich von einer Opposition, welche bie geiftlichen Fürften am Sofe ju Gunften ber Rirche machten, ju verfteben) quam vobis per scripta indicare tutum nequaquam judicavimus" ep. 208. Auf biefen. por bem 24. Dec. 1149 (§. VI., Nro. 31) gefdriebenen Brief ift mabrfceinlich ep. 235 Antwort. "Du haft mir, mein Theuerster, fchreibt Anfelm an B., einen furgen und freundschaftlichen Brief gefchrieben, aber mir, ber ich fo Bieles über bich und mich erfahren mochte, fann etwas Rurges unmöglich genugen. D konnte ich boch wenigstens brei Tage mit bir jufammen figen - unfer Rangler mußte bann in unferer Mitte fein - um uns gegenseitig bas Berg und Alles, mas es verborgen balt. au erschließen." Dann spricht er barüber, wie wohl es ihm thue, jest ber Staatsgeschäfte überhoben ju fein, bag er gang in fich felber gurudgekehrt fei und fich vom Strubel außerer Dinge nicht mehr werbe fortreißen laffen, bagegen aber feinem Bifchofofprengel volle Thatigfeit guwenden werbe. Er fcbilbert bann in febr fconen Borten biefe Thatigfeit (Bergl. bie Cap. I., S. II., Mro. 12, angeführte Stelle. Als ich bort

ben Papst sielen bereits verlegende Worte. <sup>28</sup>) Dem römischen Senat und Bolf schien die Gesinnungsveränderung Conrad's schon bekannt zu sein, denn es liesen grade um diese Zeit häusige Schreiben von demselben an den König ein, worin dieser aufgesordert wurde nach Rom zu kommen, die weltliche Gewalt des Papstes und der Geistlichkeit zu brechen und das alte Imperatorenthum wieder herzustellen. <sup>29</sup>) Wie schmerzlich mußten all' diese Vorgänge auf Papst Eugen III. einwirken! Er konnte das gerechte Bewußtsein hegen noch vor Kurzem, als sich Conrad in dem gelobten Lande befand, dem Reiche durch Aufrechthaltung der Ruhe treue Dienste geleistet zu haben <sup>30</sup>) und jest schien der König, statt ihm Dank zu erweisen, sich ihm feindlich gegenüberstellen zu wollen. Um meisten bangte dem Papste vor den Folgen des Bündnisses Conrad's mit den schiematischen Griechen, zumal dasselbe nach

wenige Notizen über Anfelm zusammenstellte, hatte ich Riebel's Nachrichten über benfelben in Lebebur's Allgem. Arch. VIII., 97—136, 225—267, noch nicht bekommen können;) und abschließend sagt er: "Satis lusimus — b. h. uns mit äußern verwirrenden Dingen beschäftigt — de reliquo res seria agatur." Riebel's (l. c. 251. Aro. 112,) Behauptung: Anselm habe burch biesen Sat ausbrücklich ausgesprochen, daß er nur im Scherze über seine Thätigkeit geredet, ist eigenthümlich.

<sup>28) &</sup>quot;aliquorum verba (in ber Umgebung bes Königs gegen ben Papft ober bie Kirche gerichtet, wie ber Context zeigt) familiaritatis ausu severius interdum repressimus" sagt W. in ep. 225.

<sup>29)</sup> epp. 211, 212, 213. Otto Fris. Gest. Frid. I. lib. I., cap. 28 fett ep. 211 vor den Kreuzzug Conrad's und Jassé, l. c. p. 97 auch epp. 212, 213. Sie gehören aber alle unzweiselhaft in eine spätere Zeit, nachdem Eugen III., woraus in epp. 211, 212 besonders hingewiesen wird, mit König Roger in ein freundschaftliches Berhältniß getreten war. (Bergl. Jassé, l. c. p. 178, Kro. 36.) Conrad selbst sagt in einem Schreiben an die Kömer: "Post reditum nostrum a Jerosolymitana expeditione litteras universitatis vestrae frequenter accepimus" (ep. 322) und Wibald etwähnt in ep. 225 an Cardinal G, (im April 1150 gesch. Bergl. §. VI., Kro. 45): "scripserunt senatores vestri ad dominum nostrum (Conrad) graves et duras adversus dominum papam epistolas quae ad ipsum men se Januario (sie sind also vor Januar 1150 — benn es ist hier sicherlich von keinen andern, als den erwähnten Briesen die Rede — geschrieben) allatae sunt." In eben diese Beit gehört auch der Briese Römer an Conrad bei Lebebur, Reues Als. Archiv I., 68.

<sup>30)</sup> ep. 214. Bergl. §. IV., Nro. 30.

allgemein umlaufenden Gerüchten eine Unterdrückung der fatholischen Kirche bezwecken sollte. 31)

In seiner Noth wandte sich Eugen an Wibald. Er legte ihm dringend die Sorge für die Kirche an's herz, ermahnte ihn, daß er, dessen Treue sich so langjährig erprobt, in der Stunde der Gefahr als ein wahrer Kämpfer Christi auftreten, einen Bund Conrad's gegen die Kirche verhindern, oder, wäre er schon geschlossen, rückgängig machen sollte. Später schlossen sich geheime Vorschläge daran, wie die mit dem Normannenkönig obwaltenden Streitigkeiten geschlichtet werden könnten. Conrad musse, um ehrenvolle Zugeständnisse von Noger zu erhalten, mit einem Heere in Italien erscheinen. Der Papst werde dann die Vermittlung sühren, gegen den beutschen König mit Vitten und nur scheinbarem Vefehl auftreten, gegen Noger aber mit einschückternden Orohungen verschren und auf diese Weise die Angelegenheit der Würde Conzad's vollkommen gemäß ohne Zweisel zu Ende bringen.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) "Sicut domino papae et nobis significatum est et rumores etiam increverunt... rex Cunradus... cum Constantinopolitano imperatore sanctam Romanam ecclesiam... graviter, si potuerit, affligere et infestare disponit." ep. 214.

<sup>32) &</sup>quot;Attentius exhortamur - beißt es weiter in bem in Mro. 31 citirten Brief an B. - ut modis omnibus quibus poteris tanquam verus Christi athleta et in apostolorum principis fide fundatus efficere studeas, ne adversus apostolicam Romanam ecclesiam hujusmodi fluctus insurgant, vel si forte aliquorum pravitate insurgere coeperint . . . compescas." -"Cum sciamus - fchreibt im Namen Eugen's Carbinal G. an B. - hominem illum (Roger) . . . nihil honorificentiae regii culminis exhibiturum nisi adventum regium in Tuscia vel in Romania jam certo certius presentiret . . . Sed si ad partes Italiae, regium culmen divina providentia traxerit, tunc sancta Romana ecclesia commode et honeste se interponere poterit et . . . regi Conrado preces et quasi violentiam inferendo, illum vero minis et terroribus conveniendo . . . quidquid regiae magnificentiae dignissimum fuerit, sine ulla dubitatione poterit terminare." ep. 259. Auch Anfelm von Savelberg, ber beim Sofe, jebenfalls megen feiner entichieben bervortretenben firchlichen Gefinnung, in Ungnabe gefommen war, (Bergl. Rro. 27) ermahnt unfern Abt bie Schritte bes Ronige ju bewachen: "Dominum meum augustum humillimum (foll wol ironifch gemeint fein; Bergl. Nro. 33, "fastu et inobedientia ... corrupto"), dum circa ipsum es, diligenter custo di, et quia

Bibald, so scheint es, brachte biese Bermittlungsvorschläge nicht vor die Ohren des Königs, trat aber, wie er das immer gethan, als Bersechter kirchlicher Interessen auf. Dem griechischen Bündnisse aber lagen, wie er wußte, nur politische Zwecke, keine kirchliche Motive zu Grunde und er konnte deshalb den Papst mit der aufrichtigen Bersicherung trösten, daß der König eine Gewaltmaaßregel gegen den heiligen Bater dabei gar nicht im Sinne habe. Conrad, schreibt er, sei seineswegs mit den Griechen in eine Berbindung gegen die Kirche getreten, wol aber einigermaaßen von dem griechischen Hochmuth und Ungehorsam angesteckt worden. 33)

Dag aber biefer Ginflug, ben bas Morgenland auf Conrab ausgeubt, mehr eine blos augenblidliche Befinnungeent= fremdung gegen ben Papft, ale einen vollftanbigen Bruch amiichen Reich und Rirche verursachte, haben wir ohne 3meifel bem Wirfen unseres Abtes ju verbanfen. Babrend feiner langen Unwesenheit bei Sofe suchte er ben Gindruck ber griedifden Unichauungeweise firchlicher Berhaltniffe aus ber Seele bes Ronigs zu verwischen und trat, im Bertrauen auf bie Freundschaft, die er bei Conrad genog, mit Ernft Ginflufterungen entgegen, die jene Unschauungsweise zu bestärfen versuchen mochten. 34) Bobin ein willfürliches weltliches Eingrei= fen in Rirchensachen, wie bas bie griechischen Raifer ichon Jahrbunderte hindurch fich angemaßt, ein fürftlicher Absolutismus, ber die Gewiffen mit Schwertgewalt fich gefügig machen will, nothwendig führen muß, zeigt und bie gange traurige Be-

Deus fidelem te et sapientem fecit, fac quod potes et scis, quantum tibi permittitur" ep. 235.

<sup>33),</sup> non foedere (b. h. gegen bie katholische Kirche) contracto, sagt W. von Conrad in ep. 225, sed et sastu et inobedientia Graecorum aliquantulum corrupto"

<sup>34) &</sup>quot;longa cohabitatione — heißt es ferner — et assidua collocutione humilitatis et obedientiae bonum instillavimus et aliquorum verba familiaritatis ausu severius interdum repressimus." In ep. 228 fchreibt B. an ben Papst: "In quo temporis spatio (während seiner Unwesenheit bei Hose) die et nocte id efficere studiose sategimus, ut animum ipsius ad dilectionem et reverentiam vestrae personae, ad desensionem sacrosanctae matris nostrae Romanae ecclesiae... sortier accenderemus."

schichte bes griechischen Reiches und unser eigenes Baterland hat zu seinem großen Schaden mahrend einer Reihe von Jaheren unter ber Regierung Friedrich's I. bavon die Erfahrung machen muffen. Wenn Wibald einem solchen Streben entgegenkämpfte, so hat er es auf Grund einer richtigen Würdigung auch ber politischen Verhältniffe und zum Segen Deutschland's gethan.

Conrad wollte sich bem Papste wieder gefügig zeigen 35) und wie dieser gewünscht, eine Gesandtschaft ersten Ranges an ihn abordnen, die sich über flaatliche und firchliche Angelegenheiten mit ihm berathen sollte. 36) Schon im Jahre vor- her, vor der Krankheit des Königs, waren Wibald und der Kanzler Arnold zu einer ähnlichen Reise außersehen worden 37) und eben sie sollten dieselbe sett antreten. Conrad wandte sich

<sup>36)</sup> Der heil. Bernhard richtete ein Schreiben an Conrad, worin er sich bagegen verwahrt, daß er durch jene Friedensvorschläge eine Beeinträchtigung des Reiches gewollt habe (Jasse, l. c. 184, Nro 53 bezieht den betressenden Brief ohne Zweisel richtig auf diese Vorgänge): Querimoniae regis nostrae sunt et maxime il'a quam dignanter exprimitis de invasione imperii. Regis de decus, regni diminutionem nunquam volui: violentes odit anima mea. Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Quam tamen sententiam — sügt er hinzu — cupio vos et omnimodis moneo custodire in exhibenda reverentia summae et a postolicae sedi et beati Petri vicario, sicut ipsam vodis vultis ad universo servari imperio. Bernh. ep. 183.

<sup>36)</sup> Conrad schreibt an W.: "postquam a nobis recessisti (nach bem 30. Juli 1150. Bergl. Reg. W.'s Nro. 142.) sideles nostri de curia Romana saepius nos... commonuerunt ut nuntios ad dominum papam... dirigamus. Dominus quoque papa in litteris suis, quos novissime ad nos transmisit (ep. 257, welcher Brief biesem also sur, vorbergeht) asserit, se nuntios principales... expectare." ep 256. Es sit bieser Brief nach bem 30. Juli, vor bem 9. August — benn an biesem Tage schon brach B., nachdem er ihn empfangen, von Corven aus, vergl. Aro. 40 — geschr. Schon im April 1150 war Notar Heinrich vom Könige nach Italien geschickt, benn W. schreibt in ep. 225: "Cum haec scripsimus eramus in Fuldensi (Ansang April 1150. Bergl. S. VI. Aro. 45) monasterio... sic ordinatis rebus ut magister Henricus, regiae curiae notarius ad dominum papam in praesenti transire debeat." Gleichzeitig ist ep. 226. "misimus inpraesentiarum ad vestram celsitudinem magistrum Henricum curiae nostrae notarium."

<sup>87)</sup> Bergl. S. VI., Mro. 23.

an Wibald mit ber Aufforderung, bag er am 8. Sept. 1150 fich reisefertig in Rurnberg einfinden mochte; seine Tuchtigfeit in ber Leitung von Staate- und Rirchengeschäften habe fich langft glangend erprobt, von feiner liebevollen Unbanglichfeit an ibn, ben Ronig, balte er fich überzeugt und beshalb forbere es bas Wohl bes Reiches sowol, als sein königlicher Wille, bag er mit bem Rangler bie Befandtichaft übernehme. 88) Aber weber Wibald noch Arnold wollten fich ber Ehrenmission Bebenfen wir, bag Arnold bem Abte icon fruber geschrieben, Conrad fomme bem, mas er burch feine Betreuen nach Rom berichten laffe, nicht getreu nach, und eine Befandtichaft, bie bes Erfolges ober gar ber Mahrheit entbebre, fonne wol burch geringere Personen, ale fie, ausgeführt werden, 89) so werden wir ohne Zweifel ben hauptgrund ihrer Beigerung in bem bisberigen zweideutigen Benehmen bes Konige bem Papfte gegenüber zu fuchen haben; jeboch auch ein anderer gewichtiger Grund tritt und aus bem Briefwech= fel entgegen.

Sobald nämlich Wibald bas Schreiben Conrad's erhalten hatte, begab er sich am 9. August von Corven aus auf ben Weg nach Coln, besprach bort mit Arnold ein Näheres über die Reise und ben Erfolg berfelben, richtete gleich barauf

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) "Quoniam vero virtus tua in negotiis ecclesiae et regni exercita enituit et de tuo circa nos caritatis affectu certi sumus, regni utilitas poscit et nostra voluntas ordinavit, ut nostrae dilectionis obtentu una cum cancellario nostro legationis hujus laborem assumas. Rogamus igitur obnixe, ut in Nativitate beatae Mariae... praeparatus Nuremberch venias." ep. 256.

<sup>39) &</sup>quot;dominus meus ea, que per fideles suos romam mandat, non bene servat et per minores personas legatio effectu vel veritate carens conuenientius agi possit" in dem Briefe bei Jassé, l. c. Beil. II., Nro. VI., geschr. im Ansange 1150, was sich aus: "ne quas domino Coloniensi litteras intercessorias ad dominum Papam (rex) tribuat" ergibt; es war nämlich Erzbischof Arnold I. von Cöln, um sich zu rechtsertigen vom Papue aus den 30. April 1150 ("ad Dominicam Ego sum pastor donus" [1150, April 30.] heißt es in der am 28. Nov. 1149 geschr. ep. 183) nach Rom beschieden und Kanzler Arnold wollte verhindern, daß er vom Könige ein Berwendungsschreiben an Eugen mit auf den Weg besam.

einen Brief an ben Ronig und erflarte: So weit er bie Sade zu beurtheilen wiffe, balte er bei bem augenblidlichen Standpuntte ber Dinge, fo lange fich noch bas Ergebniß ber Reise bes foniglichen Gefandten in Conftantinovel nicht berausgestellt habe, bie Befandtichaft nach Rom nicht fur nothwendig; qubem aber habe er, was ibm vom Ronige früher nicht ware mitgetheilt worben, vom Rangler gebort, bag bie Fahrt auf eigene Roften beftritten werben folle und bagu fonne er fich feineswege verfteben. Es ware ibm, bem Ronige, wol befannt, bag er langiabrig bem Reiche mit feiner Verfon fowol, als auch mit Belb und But treulich gebient und feine Roften gescheut babe, aber in diesem Augenblick fei es feinen, burch Beeintrachtigungen beutegieriger Großen, heruntergefommenen Rloftern unmöglich zu foniglichen Diensten neue Ausgaben zu machen, besonders fur eine Reise, die man mit einem des Ronigs wurdigen Aufwand antreten muffe. Er bitte baber, bag ber Ronig entweder ben Rangler allein nach Rom beorbere, ober ibm ben Bifchof von Conftang, Laufanne ober Bafel beigefellen moge. 40)

Dem Kanzler setzte ber Abt bie einzelnen Ausgaben auseinanber, bie er, "ber boch bes Tages Last und Site getragen, bessen Seele häusig ein Schwert burchbohrt" für Conrad gemacht habe. Zuerst habe bieser nach bem Kreuzzuge Roger von Ariana zu ihm geschickt, um benselben mit Waffen und Kleibern zu versehen, was er auch mit einem Auswand von zwanzig Marken gethan habe; sodann sei sein Ausenthalt am Hofe in Franksurt kostspielig gewesen und endlich habe er bei einem spätern zehnwöchentlichen Ausenthalt in der Umge-

<sup>40) &</sup>quot;In vigilia beati Laurentii (August 9.) de Corbejensi monasterio egressi,... versus ecclesiam Stabulensem tetendimus... Venientes itaque Coloniam ad... cancellarium vestrum" u. s. w. ep. 260. Nach Empfang bes Briefes vom Könige (ber zu 1150 gehört, Bergs. Nro. 44), vor B.'s Abreise vom Corvey, also Ansang August 1150, ist ep. 266 geschr., benn es heißt: si nuntium... ad regem in nativitate beatae Mariae ad curiam Nurenberch (Bergs. Nro. 38) transmiseritis, hoc apud eum elaborabimus quod... vobis benigne remittet. Quia etiam in legatione... regis ad papam transi bimus." Erhard, l. c. Nro. 1751 sest ben Brief irrig in's Jahr 1151.

bung bes Ronigs nicht weniger als vierzig Marken verbraucht. Es gabe boch auch noch anbere Aebte im Reiche, die ihren Diensteifer wol mal bewähren könnten. 41)

Conrad aber ging auf die Entschuldigungen Bibald's burchaus nicht ein: mit Entschiedenbeit antwortete er ibm. baß er bie Berbandlungen mit bem Papfte nur ibm und bem Rangler anvertrauen wolle; judem famen noch griechische und normannische Angelegenheiten gur Sprache und fur biefe tonne er nur ibn allein, und feine andere Versonen, gebrauchen. Er erwarte ibn beshalb zuversichtlich am 29. September in Rur bie Entichabigung ber vielen Unfalle Regensburg. und Ginbugen, Die er erlitten, wolle er nach Schulbigfeit forgen; die nothigen Beldmittel fur bie bevorftebende Reise folle ber Abt auf Pfander leiben, die bann ber Ronig fo balb als möglich wieber auslosen werbe. 42) Die entschiedene Sprade Conrad's batte ben 21bt willfabriger gemacht; er furchtete ben foniglichen Born, wenn er auf feiner Beigerung beftanbe. Bare er auch, ichreibt er an Arnold, in feinen Rloftern von ben brudenbften Sorgen umlagert und mußte er auch feine Monde unter fast unerträglichem Mangel verlaffen, fo wolle er boch nicht, daß durch ibn ber Ebre, ber Burbe und bem Kortfommen bes romifchen Reiches Sinderung ober Abbruch geichebe: er werde bem Befehle bes Ronigs fich fugen und nach Italien aufbrechen, allerdings nicht in einer Beife, wie es einem foniglichen Befandten gezieme, fondern wie ein Berbannter, mit wenig Gelb und geringem Gefolge; er wolle fic anschiden zur Reise, wenn er auch ben Beg auf einem Gfel jurudlegen muffe. Bugleich gibt er bem Rangler ju bedenken, baß jedenfalls bochft wichtige und nügliche Auftrage fur bas Reich zu besorgen waren, weil Conrad so ungeftum in fie bringe. 48)

Jest aber stimmte Urnold sein Klagelied an. In biesem Augenblicke eine Reise nach Rom antreten, meldete er dem Abte, hieße für ihn seinem ganzen Bermögen entsagen. Richt

<sup>41)</sup> ep. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>j "in festo sancti Michaelis (September 29.) Ratisbonae.. praesentiam nostram adcas" ep. 262.

<sup>43)</sup> epp. 263, 261.

einen Tag fonne er fich von feinen Monchen entfernen, bie von feinem Belbe lebten; bie Bermalter ber Bofe lieferten fein Getreibe, noch leifteten fie irgend welche Dienfte; ber Bein fei, wie ihm bewußt, im gangen lande migrathen. Bubem wurde er fich an ber Seite bes Abtes, ber allein bie Befandtichaft ausfüllen fonne, nur wie ein Bote ausnehmen, ber weder handeln noch fprechen, ober, wurde er fprechen, feine Unfunde verrathen werbe. Er bittet bann Bibalb, für ibn bei Conrad Urlaub nachzusuchen; übrigens wolle er wol am 15. October mit ibm an ben hof reifen, um nabere Berathungen mit bem Ronige ju pflegen. 44) Wibald hatte jest bem Ronige gemelbet, bag er gur Fahrt bereit fei 45) und hatte bereits reisefertig Lothringen verlaffen, 46) als bie Rlagen und Bogerungen Arnold's ben Ronig bestimmten, 47) auch ben Abt von ber Uebernahme ber Befandtichaft zu entbinden. Er halte fich, idreibt Conrad an Wibald, für feinen guten Willen gu Dant verpflichtet, habe aber eingesehen, bag er nur mit grofien Schwierigfeiten bie Reise unternehmen fonne und beshalb andere Befandte jum Papfte beordert. 48) -

<sup>44) &</sup>quot;si quindecim dies post festum beati Remigii (October 1.) me expectare velletis" ep. 264. B. antwortet ep. 265. Unzweifelhaft gehören epp. 256, 260—65 bem Jahre 1150 an, indem Arnold, Kanzler, und Domprobst von Göln, der bereits im Mai 1151 Erzdischof von Göln wurde (Bergl. Jaffé, l. c. Beil. VII., 257) in allen immer nur als cancellarius und als praepositus ecclesiae Coloniensis vortommt. Erhard, l. c, Aro. 1748, 1749 bezieht sie fälschlich auf 1151.

<sup>48) &</sup>quot;scripsit dudum majestati vestrae nostrae parvitatis humilitas, quod ad peragendam legationem . . . accincti fuimus" schreibt er an Conrab in ep. 281.

<sup>46)</sup> ut jam parati et expediti ad proficiscendum Lotharingiam exierimus" ep. 280. Dem Gesagten zufolge ist die Bermuthung Jaffe's l. c. p. 197, es hätten Wibalb und Arnold die Reise beshalb nicht unternehmen wollen, weil Jeber von ihnen gehofft auf den Erzstuhl von Coln gehoben zu werden, unzweiselhaft irrig, wenigstens in Rücksicht auf Wibalb.

<sup>47,</sup> Die Reife mare ju Stanbe gekommen, fcreibt Wibalb "si dominus cancellarius proficisci potuisset" ep. 281.

<sup>48) &</sup>quot;Experimento cognovimus et certi sumus quod honori et provectibus nostris promovendis summa fidelitatis constantia indefessus assistas — Quoniam autem — te praepeditum esse cogno-

S. VIII. In Corvey waren fur ben Abt wieber pein= liche Geschäfte zu beforgen gewesen Der Bischof Beinrich von Minden hatte ichon jahrelang wegen ber beiben vom Ronige an Corpey übertragenen Frauenflofter Remnade und Bisbed tiefen Groll gegen Bibald gefaßt. Mit Sulfe bes Grafen Abolph von Schovenburg batte er ben Abt noch immer an ber Besigergreifung bes lettern Rloftere gebindert und ingwiichen felbft burch bie Donche von Cappenberg bie bortigen flofterlichen Ungelegenheiten regeln laffen. 1) In Betreff Remnabe's, welches in ben Befig Bibalb's gefommen war, batte er bie Einverleibung ber in seinem Bisthume gelegenen Rlofterguter nicht geftattet 2) und benutte balb eine Belegenbeit, als nämlich am 20. April 1149 bei ber Reparatur bes Rlofterbaches ein Rnabe beruntergefallen und tobt ju Boben gefturat mar, in ber Rlofterfirche bie Feier bes Gottesbienftes gu verbieten, vorgebend, bag burch bas Blut bes Ungludlichen Die Rirche entweibt fei. 3) Wibald ftellte ibm querft vor, bag bie Rirche, weil gar fein Blut fei vergoffen worben, feiner neuen Einweihung bedurfe; 4) follte er aber diefelbe fur nothwendig halten, ließ er ihm wiederholt burch Briefe und Boten mittheilen, fo bitte er ibn bie hierzu geeigneten Schritte gu thun. 5) Bu gleichem Zwede verwandte fich fur Wibald ber Carbinallegat . bei Beinrich. 6)

vimus — aliis principibus — legationis nostrae laborem — commisimus" ep. 278.

<sup>1) &</sup>quot;In loco vero Visbick — fartifit B. an Conrad — nunquam intravimus nec passum pedis de tota possessione ibi pertinente adhuc obtinuimus, prohibente hoc Mindensi episcopo et comite Adulpho de Scovvenborch, ubi etiam ipse Mindensis episcopus res monasterii per fratres Cappenbergenses ordinavit." ep. 163.

<sup>2)</sup> Bas aus ep. 266 hervorgeht, indem die Einverleibung erft nach Beilegung ber Streitigkeiten anerkannt wurde.

<sup>8)</sup> ep. 153. Darauf antwortet ep. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) ep. 155.

b) ep. 168; er fügt hingu: "volumus autem vestram sinceritatem non latere, quod Corbeiensis ecclesia per privilegia Romanorum pontificum hanc dignitatis praerogativam obtinuit, ut si diocesanus episcopus, quod sui officii est, implere negaverit, ab alio catholico episcopo obtinere et libere uti possit."

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) ep. 173.

Als alle biefe Borftellungen, felbit auch bie Aufforderungen Ronig Conrad's 7) erfolglos blieben, ließ biefer endlich ben Bifchof auf ben 25. December 1149 nach Machen laben. um dafelbft fowol megen ber Inbibirung bes Gottesbienftes, als auch wegen feiner Eingriffe in die Rlofterverhaltniffe Bisbed's Rechenschaft abzulegen. 8) Conrad's Rrankbeit aber mar bie Beranlaffung, bag ber Reichstag in Nachen nicht zu Stande fam und die ftreitigen Dunfte zwischen bem Abt und bem Biichofe nicht jum Abichluß gebieben. Balb traten fur Bibalb noch andere Uebelftande ein. Graf Dietrich von Ridlingen und beffen Gobne Dietrich und Reinbert, Parochiane bes minbener Bifchofe, festen fich, angeblich mit Beinriche Buftimmung, gewaltsam in ben Befit mehrerer Guter von Remnade; andere Befintbumer, bie im bremer Sprengel lagen, wurden von ber früheren Aebtissin Juditha vergeudet. Aller Gulfe baar wandte fich Bibald an Eugen III. mit einer Reibe von Bitten. bielt barum an, bag ber Papft bie Streitigfeiten, welche er, Bibald, mit bem Bischofe von Minden babe, erledige und bem Bifchofe ichreibe, über Dietrich und feine Gobne, wenn fie nicht binnen breifig Tagen bie geraubten Buter gurudgaben, Die Ercommunication ju verhangen. Betreffe ber von Rubitha entfrembeten Guter moge Eugen boch ben Erzbischof von Bremen und ben Bifchof von Berben veranlaffen, gleichfalls mit ihren geiftlichen Baffen bem Rlofter Corven zu Gulfe au kommen; um gleichen Klosterschut moge er auch brieflich Bergog Beinrich ben lowen ersuchen. Endlich munichte er noch, bag ber Papft an ben Erzbischof von Coln und an bie folner Rirche einen barten Brief ichreibe wegen Juditha, ber jegigen Aebtiffin bes im folner Erzbisthume gelegenen Rlofters Gifete, bie immer noch ihren ichlechten Lebenswandel fortführe und von ihrem muften Treiben nicht eher abstehen werbe,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) ep. 167.

<sup>8) &</sup>quot;ut in proxima nativitate Domini praesentiam tuam apud Aquisgrani (wo auch Wibaib an biesem Tage beim Könige wieder eintressen sollte. Bergl. §. VI., Nro. 23) nobis exhibeas" ep. 172. Es sind also alle von Nro. 3—Nro. 8 angeführten Briese zwischen dem 20. April und 25. Dec. 1149 abgefaßt.

bis sie mit dem Banne belegt sei. <sup>9</sup>) Der letten Bitte des Abtes, den Erzbischof von Köln betreffend, konnte Eugen nicht willsahren, weil Arnold I. noch immer suspendirt war, er richtete aber zu Gunsten Wibald's an den Bischof von Minden und an den Erzbischof von Bremen die beantragten Briefe. <sup>10</sup>) Bischof Heinrich ging jest wirklich auf Unterhandlungen ein und durch Bermittlung des Domprobstes Werner und des Magister Conrad von Minden kam zwischen ihm und Wibald die Sühne zu Stande; die Einverleibung der Güter Kemnade's in das corveyer Stift wurde anerkannt; <sup>11</sup>) über Bisbeck aber noch nicht verhandelt. Wegen der Einfälle Dietrich's von Ricklingen ließ Conrad für Wibald wiederholte Aufforderungen um Hüsse an Heinrich den Löwen ergehen, <sup>12</sup>) und dieser versprach allen Bitten des Abtes williges Gehör zu seihen. <sup>12</sup>)

Als Wibald, aufgefordert vom König, die Gesandtschafts-reise nach Rom zu machen, am 9. August 1150 von Corvey aufgebrochen und nach Stablo gesommen war, fand er bort wegen ausgebrochener Fehden zwischen dem Grafen Gottstied von Montagu, dem Grafen Heinrich von La Roche, dem Grafen Heinrich von Namur und dem Bischof Heinrich von Lüttich die ganze Gegend mit Naub und Verheerung erfüllt. Dbgleich er sich den streitenden Parteien fern zu halsen suche, übersiel der Graf von Montagu mit seiner Mannschaft und der des lütticher Bischofs Oferis, eine Ortschaft, die zu Stablo

<sup>9)</sup> ep. 228; April-Mai 1150 gefchr.; Bergl. S. VI., Rro. 47.

<sup>10)</sup> ep. 253; gefchr. am 24. Juni 1150. Bergl. S. VI., Nro. 47. Gleichzeitig epp. 254, 255.

<sup>11)</sup> ep. 266, Anfangs August 1150 geschr. Vergl. S. VII., Nro. 40. Es geben bemnach epp. 242, 244—47, worin noch bie Streitigkeiten besprochen werben, bieser Zeit vorber. Gleich nach ber Aussichnung schrieb Conrad ep. 267 an ben Bischof von Minben. Erhard 1. c. Nro. 1753 sest biesen Brief irrthumlich in's Jahr 1151.

<sup>12)</sup> ep. 249; "si benignus — fügt Conrab hingu — ei (Bibalb) pro nostra petitione fueris nos benignos in tui et amicorum tuorum causis et petitionibus experieris."

<sup>13)</sup> ep. 269, nennt sich: "dux Bavariae et Saxoniae," und stellt seinerseits an B. die Bitte: "memoria mei in benedictione sit apud vos tam coram domino papa, quam coram rege."

gehörte, sengte und plünderte wie in Feindes Land. 14) Als der Abt eben sich zum Kampse gerüstet, wurde er nach Corvey zurückberusen — um sich dort noch größern Beschwerden und Berfolgungen wieder entgegenzustellen. 15) Raum hier angesommen erhielt er von Stablo neue traurige Berichte; der Graf von Loen werde Tornines, der Bischof von Lüttich Bellin zerstören; bezüglich der bereits geraubten Güter sei niregends Huse noch Gerechtigkeit zu sinden. 16)

Da schien boch endlich bem Abte der Muth zu schwinden; er glaubte seiner schwierigen Stellung nicht mehr gewachsen zu sein. Schon viele Jahre hindurch hatte er mit gewaltiger Thatfraft, mit einer Unerschrockenheit und einer Ausdauer, die Staunen erregt, die vielen so tief in das sittliche und religiöse ebensowol, als in das öffentliche Leben eingreifenden Uebel bekämpft, welche ihm als Abt zweier so großer und so weit von einander entlegenen Klöster entgegengestanden; niemals kleinmuthig ober verzagt, auch wenn nirgends Aussicht auf hülfe war, hatte er Trost und Erhebung in der Religion und in der Pflege seiner Studien gefunden. Grade diesenigen Briefe, aus denen recht eigentlich ein klares Bild aller seiner Anstrengungen, rastosen Sorgen und den

<sup>14) &</sup>quot;In vigilia beati Laurentii (August 9.) de Corbeiensi monasterio egressi, magnis itineribus versus ecclesiam Stabulensem tetendimus, quae multis rapinis, incendiis et aliis vexationibus conquassata et attrita erat propter dissensionem, quae fuit inter Leodiensem episcopum et advocatum ecclesiae nostrae ("comes Henricus de Rupe," ber Graf von La Roche, vergl. epp. 277, 281, wo auch ber Graf von Namur unter ben Streitenben ausgesührt wird) et comitem de Monte-acuto" ep. 260. "Cum in neutram partem inclinaremus" u. s. w. ep. 281.

<sup>18)</sup> ep. 281, geschr., nachbem Wibald Stablo verlassen (nach bem 15. Sept. 1150, wo er sich noch bort besand, was hervorgeht aus ep. 283: "Litteras vestras . . . XVII. Cal. Octobris in praedio quodam Stabulensis ecclesiae recepimus;" [ber Inhalt zeigt, daß er hier ep. 268 meint, ber asso vor bem 15. Sept. geschr. ist,] vor bem 2. Februar 1151 ("ut in Purisicatione Sanctae Mariae ad vos perveniamus"). Nach Empsang bieses Brieses ist ep. 277 geschr. Ziemlich gleichzeitig ist bem Inhalte nach ep. 279.

<sup>16)</sup> ep. 282, spätestens Anfang December 1150 geschr., indem mehrwöchentliche bem Beihnachtsseste vorhergegangene ("rursus post natale Domini cuncta devastare in tond unt") Berhandlungen ausgezählt werden.

glücklich überwundenen Gefahren hervortritt, tragen auch ein volles Gepräge des Gottvertrauens und der Frömmigkeit, die ihn beseelte, der tiesen christlichen Demuth, von der er durchdrungen war; grade sie zeigen uns, wie das doppelte Bedürsniß des Mannes, die Liebe nämlich zu den Wissenschaften und die Anhänglichkeit an treue Freunde, mit jedem Tage wuchs.

Allein jest, glaubte er, sei eine Beit gefommen, wo er feinen Pflichten fur beibe Rlofter zu genügen nicht mehr im Stande fei. Das Rebbewesen batte in Deutschland in ben letten Jahren großen Umfang gewonnen: in wie geringem Unfebn unter Ronig Conrad ber Gottes - und Canbfriebe fand. erfeben wir aus feiner Quelle beutlicher, als aus Bibalb's Brieffammlung; die geiftlichen Stifter insbesondere waren ber Willfur raubluftiger Großen ausgesett und biese übten ihre Frevelthaten meiftens ungeftraft. Conrad war verschwenderisch mit Befehlen und Urfunden, bie bem lebel entgegenwirfen follten, aber es gelang ihm nicht seinem foniglichen Worte Beltung und Unfeben ju verschaffen; grade bei ber Aufrechthaltung eines gesicherten Rechtezustanbes zeigte es fich am meisten, daß die Perfonlichfeit bes Konigs nicht zu imponiren verstand. Wir haben gesehen wie baufig Wibald in Lothringen und Sachsen Fehden, Raubereien und Plunderungen befampfte, allein mar auch mabrend feiner Unwesenheit Alles beruhigt, durch fein perfonliches Auftreten gleichsam in Schreden gefett, fo brachen die Uebel von Neuem hervor, fobalb er bas Land wieder verlaffen. Go mußte er Jahrelang ohne Raften von Stablo nach Corven, von Corven nach Stablo eilen ohne irgendwo mehr als augenblicklich gunftige Erfolge zu erreichen. Go brang fich ibm endlich bie Ueberzeugung auf, bag er, um in einem feiner Rlöfter einen andauernd wohlthatigen Ginflug ausüben ju fonnen, bie Abtemurbe bes anbern nieberlegen muffe. Bon ben beiben ichien ihm nun Stablo ber beständigen Gegenwart eines Abtes am meiften bedürftig; bort verlangte die Disciplin bes Orbens eine ungetheilte Sorgfalt; burch bie vielen Raubzuge und Ginfalle ber feindlichen Großen bes Landes war bas Stift an Gutern fo beruntergefommen, bag auch in friedlichen Beiten faum mehr ber 11

Unterhalt ber Monche bestritten werben fonnte. Der lebermuth ber Rloftervogte fannte feine Grenzen und die Minifterialen traten ben Befehlen ibres Berrn tropia entaegen, binberten ben Aderbau ftatt ibm aufzuhelfen und ichienen aus Plunderungen fich ein eigentliches Beschäft machen zu wollen.17) Wibald mochte ber Soffnung leben, daß all' biefen Uebelftanben burchgreifender fonnte abgeholfen werden, wenn ein fraftiger und bienfteifriger Mann, ber nicht, wie er, burch Reichsgeschäfte bas Rlofter baufig zu verlaffen fich gezwungen fabe. Borfteber wurde. Er ichrieb besbalb ben Stabloern, baff er gesonnen fei, fein Amt niebergulegen. Sobalb man aber bort biefe Nachricht erhalten, wurden bie Bemuther in die größte Aufregung versett; die Monche glaubten in eine noch weit folimmere Lage zu fommen, wenn fie ber fraftigen Gulfe Bibalb's beraubt waren. Sie wandten fich beshalb mit flebenben Bitten an ibn. Gern, ichrieben fie, wollten fie alle Unfälle bulben, wenn er nur ibr ichutenber Bater bliebe und bas Rlofter, welches ihm boch Mutter und Erzieherin gemefen, nicht fremben Banben anbeimgabe. Gie batten ibn ben Corvepern nur gleichsam gelieben, nicht jum Gigenthum gegeben und billig ware es beshalb, bag er, wenn er einem Rlofter entfagen wolle, Corvey mable; gubem feien fie feft ent= schloffen, fich feiner väterlichen Fürsorge nicht berauben zu laffen. Es entspann fich ein lebhafter Briefwechfel. Wibald beftand auf seiner Ueberzeugung, bag er nur einem Rlofter mit Rugen vorstehen fonne; er wolle lieber auf beibe Stellen versichten, als in beiben ohne Erfolg wirfen. Die Stabloer aber verstanden es ihm ju Bergen ju reben, in rührenden Worten

<sup>17)</sup> B. entwirft selbst dieses traurige Bild: "magna est — schreibt er an ben stableer Mönch Heinrich — ruina ordinis nostri, quam in tam multiplici rerum necessariarum desectu nos sublevare posse non considimus. Porro tanta est apud vos rerum tenuitas, et praedendae quotidianae desectus, ut etiamsi totum regnum sirmissima pace fruetur, vix tamen valeret se Stabulensis ecclesia sustentare. Advocati vestri — non sunt pauperum desensores, sed crudelissimi vastatores et libertatis vestrae inimicissimi insidiatores. Ministeriales vestri — conversi sunt in arcum pravum et neque mandatis obtemperant, neque agriculturam, ubi ipsi villici sunt, exercere adjuvant, sed — impediunt et vastant" ep. 294-

ibm vorzustellen, mas er bem Rlofter und mas bas Rlofter ibm verbante, was er in ber Folgezeit für fie noch ausrichten fonne, wenn er nur in ber gegenwärtigen Roth fie nicht verlaffe. Als nun noch die Corveyer, benen fonft fein Plan fo genehm gewesen, ihn bringend ersuchten, unter bewandten brudenben Umftanben Stablo's benfelben nicht auszuführen, weil bann bem bortigen Kloster noch größere lebelftanbe qu= ftoffen wurden, führte ber Abt gleichsam gezwungen beibe Würden fort. 18)

Um eben biese Beit ichien man ihn noch mit einem neuen! Umte belaften zu wollen. Der suspendirte Erzbischof Arnold I. von Coln, bieg es, wolle freiwillig feiner Burbe entfagen und Wibald wurde allgemein als Nachfolger bezeichnet. Probst Rainald von Daffel, fein vertrauter Freund, feste ibn bievon in Renntuig und ersuchte ben Ubt, ibm feine Meinung und feine Bunfche mitzutheilen. Auf Beihnachten 1150 gebe er nach Coln und wolle bort, wenn es ibm genehm ware, für ibn wirfen. Wibalb antwortete ibm, bag er fich allerbings für einen Erzstuhl befähigt fühle, aber er wünsche weder bie Burbe, noch habe er auf fie irgend welche hoffnung gefest. Rainalb moge fich buten in Coln Etwas verlauten zu laffen, mas feinem, Bibalb's, Ruf und unbescholtenem Namen Nachtheil bringen fonne. 19) -

S. IX. Der von Conrad beabsichtigte Feldzug nach Italien konnte noch immer nicht ausgeführt werden, ba bas Reich nach Welf's Unterwerfung im Innern noch feineswegs berubigt war. Schon im Anfang bes Jahres 1151 hatte ber Ronig Wibald wieder traurige Berichte mitzutheilen über Beinrich ben Lowen, ber Welf's Rolle fortspielen zu wollen ichien und mit bewaffneter Sand in Baiern eingefallen mar. 1)

<sup>18)</sup> epp. 293-302; alle find awifden September 1150, wo ber Abt noch in Stablo mar (Bergl. Nro. 15) und April 1151, wo er fich wieber bortbin begab (Bergl. S. IX. Rro. 7), gefchr.

<sup>19)</sup> Arnold I. war, noch immer fuspendirt, por bem 24. Juni 1150 (Bergl. ep. 253) von Rom gurudgefehrt. Nach biefer Rudfehr vor bem 25. Dec. 1150 ("in hac enim Nativitatis Domini solemnitate illuc (nach Coln) transire disposui") fallt ep. 209, worauf ep. 210 antwortet.

<sup>1) &</sup>quot;Sanctitati (mahrscheinlich sinceritati) tuac - schreibt Conrad an 11 \*

Conrad hätte ihm fräftig im Felde begegnen, seinen in vielen Beziehungen gerechten Unsprüchen auf Baiern Genüge leisten, aber ben schon offen hervortretenden Planen des Herzogs sich im Norden von Deutschland ein vom König unabhängiges Territorium zu gründen mit Nachbruck entgegenstellen sollen; aber er schlug wiederum eine Unterhandlungspolitikein, die zu keinem Ziele führte, obgleich sie bewirkte, daß sich heinrich zu einer vorläusigen Einstellung der Feindseligkeiten verstand.

Auf ben 11. Juni wurde in Regensburg ein Reichstag anberaumt, wo bann nach Fürstenspruch die Beschwerden bes Derzogs entschieden werden sollten. 2) Heinrich der Löwe hatte sich Wibald aus Dankbarkeit für die großen Dienste, welche bieser dem Kaiser Lothar erwiesen, immer gewogen gezeigt, sich selbst zu seinem Lehnsträger herabgegeben und ihm bei den vielen Unfällen, die Corven erlitten, frästige Hüste geseistet. Er glaubte jest auf die Unterstützung des Abtes rechnen zu können und stellte an ihn "der den Freimuth habe die Wahreheit zu sagen, zugleich aber auch die Fähigkeit besitze, sie in besonnener Weise darzulegen," die bringende Bitte, auf dem regensburger Tage sich für sein, des Herzogs, Ansuchen beim König verwenden zu wollen. 3) Allein die wohlbegründete Furcht, daß die Macht des Sachsenherzogs, wenn sie durch die

W. — notum sit quod nos... duci H. Saxoniae ad expostulandam beneficialem justitiam curiam Ulmae in octava Epiphaniae (Januar 13.) indiximus. Ipse vero... armata manu ducatum Bavariae occupare conatus est." ep. 233. Der Brief gehört offenbar bem Jahre 1151 an. Bergl. Jaffé, l. c. p. 193, Nro. 11 und p. 200, Nro. 35. Er ist zwischen bem 13. Januar und 15. April (wo B. schon beim König war, vergl. Nro. 7) geschr.

<sup>7) &</sup>quot;Nos itaque — heißt es im angeführten Briefe weiter — debitum regalis censurae magis, quam ejus facta attendentes, aliam curiam ex judicio principum in festo Barnabae apostoli (Juni 11.) Ratisbonae ei praesiximus, querimoniae ipsius deo auctore satisfacturi."

s) "Quia Dominus et vera loquendi audaciam eademque discrete proferendi vobis prae multis aliis contulit scientiam, vestram adimus obnixe deprecantes benevolentiam quatinus in curia, quam rex secundo idus Junii (Suni 12.) Ratisbonae celebrandam indixit, nobis assistatis." ep. 290.

Belebnung mit Baiern noch einen neuen Buwache befame, eine um fo gefährlichere Stellung fur bie Reichseinbeit einnehmen murbe, icheint ben Abt eber jum Begner, ale jum furfprecher Deinrich's gemacht zu baben. Deutschland mar bamale noch nicht in einzelne abgeschloffene weltliche und geiftliche Territorien getheilt; eine boppelte, fich burchfreugenbe, Gintheilung in Bergogibumer und Rirchenprovingen gog fich noch burch bas gange Reich und bie Sauptmacht bes Raifers gegenüber ben Bergogen lag grabe barin begrundet, baf bie ganber berfelben von ben Bisthumern burchichnitten waren, bie Bischöfe aber unmittelbar vom Raifer bie Belehnung empfingen. Beinrich fucte bie Berbaltniffe umzugestalten und richtete, um bie Schranken niebergureißen, bie fich feiner fich täglich ausbreitenben Dacht noch entgegenstellten, fein einziges Bestreben babin, bie in ben eroberten wenbischen Landern errichteten Biethumer unmittelbar von fich abbangig zu machen, bas Investiturrecht ber Bifchofe zu erzwingen und fo gleichsam ein felbftffanbiges Reich im Reiche zu grunden. Ließ er boch icon bem Bifchofe Bicelin, ber fich geweigert batte von ibm fich inveftiren zu laffen, burch feinen Bafallen, Beinrich von Bitha, erflaren: "Weber Raifer noch Erzbischof habe im Wenbenlande etwas au fagen, ba fei er, Beinrich, Berr von Gottes Onaben." 4) Wol mochte Bibald bie Plane tes Bergogs, bie, waren fie burchgeführt worben, auf einen Duglismus im ganbe, gleichsam auf eine Entgegenstellung zweier Großmächte bingeführt hatten, burchichaut haben und mabnte beshalb fpaterbin, als ber regensburger Reichstag zu feiner Berftanbigung geführt und ber Bergog einer neuen Borlabung Conrad's nach Burgburg nicht Folge geleiftet, 5) fonbern wiederum eine feindliche Stellung eingenommen batte, ben Ronig ju einem offe-

<sup>4)</sup> Er solle von Heinrich die Besehnung empfangen: "ut aedisicentur Ecclesiae in Slavia et dirigatur cultus domus Dei in manibus vestris. Alioquin frustrabitur labor vester eo quod nec Caesar, nec Archiepiscopus possit juvare causam vestram, domino meo obnitente: Deus enim dedit ei universam terram hanc. Helmold l. c. lib, I., cap. 69.

<sup>5) &</sup>quot;Conradus rex conventum habuit apud Wirceburg et dux Saxoniae ibi non venit" Albert. Stad. ad a. 1151.

nen Kriege, der mit einer vollständigen Bestegung des Löwen endigen musse. Er schrieb dem Könige den richtigen Kriegsplan vor, den Kampsplat nämlich nach Sachsen selbst zu verlegen und von dort aus die Gewalt des Herzogs zu brechen.

Der Einbruch des Sachsenherzogs in Baiern im Anfange des Jahres 1151 bildete nicht die alleinige Friedensstörung im Neiche; es waren noch andere große Unruhen zu dämpfen, welche die Gegenwart Wibald's bei Hofe für Conrad wieder nothwendig machten. Er lud den Abt deshalb auf den 15. April nach Boppard ein. 7) Bor Allem kam es darauf an, in dem durch die oben erwähnten Fehden zerrütteten Lothringen die Ruhe wiederherzustellen, und fast sechs Bochen hindurch wirfte Wibald in der Begleitung des Königs mit der größten Anstrengung, aber nur mit geringem Erfolge zu diesem Iwecke.

<sup>6)</sup> W. räth bem Könige die sächsischen Fürsten nach Kronach zu berufen: "et si cujus (ber Fürsten) fides claudicare videtur, ita instaurabitis, ut si vobiscum in veritate non operatur, tamen ab inimicis vestris ei postmodum non facile credatur. Nullius autem suggestio, nullius blanditiae, nullius etiam minae vestram fortitudinem a proposito evertant, quin illum (Heinrich) hostiliter invadatis et sub pedibus vestris conculcetis, qui totum imperium vestrum replet mendaciis." ep. 240. Der Brief ist wahrscheinlich nach bem 15. Sept. 1151, nach bem Reichstage von Würzburg, wo W. ben König versassen hatte und sich (Vergs. Rro. 20, 21) zu ber Gesandtschaftereise nach Italien anschiefte, gescht.

<sup>7)</sup> Dominus rex — schreibt er nach Corven — curiam in pascha (1151, April 8.; daß von biesem Jahre die Rede, zeigt Jasse, l. c. p. 197, Nro. 25.) Spirae celebrabit (der Brief ist also vor diesem Tage geschr., wo W. sich wieder in Stablo besand) et in octava (also am 15. April) ei occurrere apud Bopardam jussi sumus... nec speramus nos ad eo posse recedere ante octavam pentecostes (1151, Juni 3.) etiamsi impetrare poterimus ne secum usque Ratisbonam swam 11. Juni (Bergl. Nro. 2.) die Angelegenheiten Heinrich's des Löwen geregelt werden sollten. Man kann sich der Vermuthung nicht entschlagen, daß W. mehr im Geheimen gegen Heinrich hat wirken, als öffentlich gegen ihn auftreten wollen. Er bedurste der Hüsse bes Herzogs für die klösterlichen Verhältnisse von Corven und wollte deshalb nicht mit ihm brechen.] transeamus." ep. 303.

<sup>8)</sup> B. schreibt an bie Corveyer: "reditum nostrum ad vos accelerare prohibet non solum Stabulensis ecclesiae, verum ctiam totius Lotharingiae concussio et eversio — — ad cujus pacem resormandam,

Er war bei der Eroberung des Schlosses Cochem an der Mofel und bei der Niederbrennung Rheinecks zugegen, 9) zog dann im Gefolge Conrad's nach Rheindorf, 10) Cöln, 11) Nymwegen, 12) Coblenz, 13) wo der König mit ungewöhnlicher Pracht das Psingstfest beging. Nach der am 11. Juni abzehaltenen Fürstenversammlung zu Negensburg 14) wurde der Abt für eine kurze Zeit zu seinen Klöstern entlassen, besuchte Stablo, erhielt dort die Aussorberung den Frieden zwischen dem Bischofe von Lüttich und dem Grafen Heinrich von Namur, die mit einander in Fehde lagen, zu vermitteln, 15) eilte dann gegen Ende

ultra facultatis nostrae captum sex fere septimanis, quibus cum domino nostro rege fuimus, ardenter institimus, sed u. s. w." ep. 305.

<sup>9)</sup> Auf seiner Reiseroute von Bopparb aus, wo B. jum Könige stieß (Bergl. Nro. 7), nahm Conrad biese Burgen ein. Otto Fris. Gest. Frid I., lib. I., cap. 62. Bergl. Jaffe, l. c. p. 197—98. Nro. 25—27.

<sup>10)</sup> Reg. W.'s Nro. 155.

<sup>&</sup>quot;) Otto Fris. l. c. "ingressi vero urbem Coloniensem" ep. 313. B. war noch immer anwesend bet Hofe.

<sup>12)</sup> Reg. W.'s Nro. 157.

<sup>13) &</sup>quot;Proximam Pentecosten (1151, Mai 27.) in Confluentia" Otto Fris. 1, c. cap. 63. Bon Coblenz aus ist wahrscheinlich der Nro. 8. erwähnte Brief an die Corveyer geschr. Ungesähr sechs Wochen lang war W. beim Könige, zu welchem er am 15. April (Bergl. Nro. 7.) gekommen war. Es heißt in dem Briese weiter: "essiscere conaddimur, ut non longe post festum Barnadae apostoli san welchem Tage, am 11. Juni, die wegen Heinrich des Löwen zu Regensburg anderaumte Bersammlung statisinden sollte (Bergl. Nro. 2); W. konnte also (Bergl. Nro. 7) seinen Abschied vom Hose vor diesem Reichstage nicht erziesen] ad vos transeamus;" der Brief ist also sicherlich vor dem 11. Juni 1151 geschr.

<sup>14)</sup> Bergl. Aro. 13. Es wurden hier wegen des Feldzugs nach Italien schon wieder vorläusige Berathungen gepstogen: "Expeditionem Italicam — schreibt Conrad an die Römer... — ordinavimus, primo quidem in celebri curia Ratisbonae, secundo in civitate Herbipoli (am 15. Sept. 1151. Bergl. Aro. 20)" ep. 322. An die Pisarer schreibt er in ep. 324 "transacto sacrae pentecostes sesto (was zu Coblenz gesciert wurde. Bergl. Aro. 13) generalem curiam apud Ratisbonam celebrantes expeditionem nostram... versus Italiam indiximus."

<sup>16)</sup> B. fchreibt an Erzbifchof Arnold II. von Cöln in ep. 315 "positis nobis in nostra veteri nemorum solitudine... circa festum beati Bartholomaei apostoli (August 24.) versus Saxoniam nos

August nach Corven, 16) von wo icon lange bringenbe Aufforberungen zur Rudfebr an ibn ergangen waren. 17) Aber icon auf ben 15. September berief ibn ber Ronig nach Burgburg an ben Sof. Bier follten Rirchen= und Staatsangele= genheiten verhandelt und zugleich auch die Berathungen für bie Unternehmung nach Stalien zu endlichem Abidluß gebracht werben; über bie einzelnen Bunfte wollte Conrad mit bem Abte in geheimer Unterredung Naberes befprechen. 18) bort anwesenden Kürften versprachen eidlich auf bem bevorftebenben Buge bie fraftigfte Unterftugung zu leiften. balb war immer bie Scele ber Rriegsplane gegen Roger gewesen und Raiser Emanuel batte noch im Marz bes Jahres 1151 eine friegerische Aufforderung gegen ben Normannenfonig an ihn ergeben laffen und ihn, um fich feiner noch mehr au versichern, mit einem Geschenfe beebrt. 19) Der Abt berichtete jest nach Griechenland, bag bie ernftlichften Borfebrungen für bie Unternehmung getroffen wurden und auch er mit seiner Mannschaft an berselben sich betheiligen wolle. 20)

transituros speramus." Der Brief ist 1151, Anfangs Juli geschr. Bergl. Jasse, 1. c. p. 201, Nro. 39. Es wird in bemselben von ber im Text ermähnten Berschnung gesprochen; die 1151 von Bischof Heinrich II. von Lüttich der Abrei Alosterrath verliehene Urkunde (Quix, Geschichte der Reichsabtei Burscheid, 216—217), worin W. Zeuze ist, gehört sicherlich in diese Zeit.

<sup>16)</sup> Bergl. Nro. 15. Er war bort am 3. September 1151. Neg. B.'s Nro. 162.

<sup>17)</sup> ep. 304, geschr. nach bem 20. Mai 1151, was hervorgeht aus: "in ipsa die assensionis Domini (1151, Mai 17.) nos absque potu et sequenti proximo sabbatho (Mai 20.) absque pane simul et potu ... nos dereliquit. Die Antwort ersolgt gegen Ende Mai ober Ansangs Juni (Vergl. Nrc. 13) in ep. 305.

<sup>18) &</sup>quot;Octava die post nativitatem beatae Mariae (Sept. 15.) nonnulli principum nostro se conspectui praesentabunt apud Herbipolim de negotiis ecclesiae et regni et de nostra expeditione nobiscum tractaturi. In quibus et tua opus habemus praesentia, utpote cum quo familiarius et plenius singula intendimus pertractare." ep. 316. Monum. Germ. Hist. IV., 87.

<sup>19)</sup> ep. 321. Bergl. §. VII., Mro. 7.

<sup>20)</sup> ep. 320. "mediante praeterito mense Septembre apud civitatem Herbipolim . . . evocavit." Bergl. epp. 322—24. Es war ein höchst zahlrreich besuchter Reichstag, wie sich aus ber Ausgählung (in ep. 320) ber

Borerft nun wurde vom Ronige eine Befandtichaft nach Rom für nothwendig erachtet und Wibald nebit bem Erabiicofe Arnold II. von Coln und bem foniglichen Rotar Beinrich mit berfelben betraut. 21) Die Gefandten follten mit bem romifden Senat und Bolf bie nabern Berhaltungemaagregeln besprechen, 22) und mit ben Pijanern, welchen ber Konig für ibre bieber gegen Roger gerichteten Angriffe feinen Dant audfprechen lieft, über bie Ungahl ber ju ftellenden Schiffe und Bulfevolfer verbandeln. 23) Dem Papfte wurde Wibald befonders empfoblen: "Eurer Beiligfeit, ichreibt Conrad, empfeblen wir nachbrudlich Unferen theuersten Abt Wibald von Corven, einen einsichtsvollen Mann, ber fowol Euch als ber beiligen römischen Rirche in Allem febr ergeben ift" 24) und grabe Wibald nabm fich auch in Italien ber Ungelegenheiten Gugen's gang besondere an. Boll banger Uhnung es murbe ber beabfichtigte Relbzug Conrad's nicht zu Stande fommen, brang er

bort anwesenben geistlichen und weltlichen Fürsten ergibt. Auf Bitten B.'s: "quiimperio nostro diu multumque domi militiaeque deservivit" bestätigte Conrab zu Bürzburg bie Besitzungen bes Klouers Flores. Reg. B.'s Nro. 164.

<sup>2&#</sup>x27;) Nach bem 13. Nov. (benn an biesem Tage unterschreibt noch ber Notar Heinrich bie Urkunde Conrad's bei Ludewig, Rel. XI., 539—41) traten die Gesandten die Reise an. In der Zwischenzeit nach dem Reichstage von Würzburg war W. wahrscheinlich zu Stadlo, von wo ("extra sines Saxonum longiuscule . . . positi.") ep. 240 geschr. scheint.

<sup>22) &</sup>quot;ab ipsis — fchreibt Conrad an bie Römer — tanquam ab ore nostro, quae in hoc temporis statu agenda sunt, accipiatis" ep. 322.

<sup>28)</sup> Nachbem sich Conrab in dem Schreiben an die Pisaner zuerst für ihre treu geseisteten Dienste bedankt, heißt es weiter: quos (die Gesandten) venientes ad Urdem vestram, quae semper ad initio in pace et in dello terra marique imperii Romani consuevit esse domicilium, honorisiee — suscipiatis et tam de militum, quam de navium numero, quas in expeditionem Siciliae — exhibeditis, per illorum notitiam nos certos efficiatis" ep. 324. Die Gesandten nahmen auch ep. 313 mit, wie sich aus den Zusähen det Lebebur, Ausem. Arch. I., 75 ergibt; ebenfalls epp. 309, 310 ("mittimus itaque ad vestrae (des Papstes) sublimitatis pedes unum u. s. w.").

<sup>24) &</sup>quot;Sanctitati vestrae attente commendamus carissimum nobis Corbeiensem abbatem Wibaldum, virum utique prudentem et tam vobis quam sacro-sanctae Romanae ecclesiae per omnia fidelissimum" ep. 323.

in ben Dapft, ber ichon über Jahresfrift Rom wieberum batte verlaffen muffen, 25) mit bem romischen Bolf in Unterhandlung zu treten und wenn nur eben ehrenvolle und fichere Bebingungen zu erzielen seien, mit bemselben Frieden zu schlie-Eugen aber batte feine gange hoffnung auf bie balbige Unfunft bes Ronigs gefest und lieb beshalb, mas er fpater ju bereuen hatte, ben Borftellungen bes Abtes fein Gebor. 26) Die Besandtichaft batte fonft einen gunftigen Erfolg und mit bem Papfte inobesondere wurden die Berhandlungen mit ber größten Eintracht geführt. 27) Bibalb batte fich beffen besonderer Bunft zu erfreuen und erhielt von bemselben eine Reihe von Schreiben und Berfügungen an Beinrich ben gowen, an bie Erzbischöfe Sartwich von Bremen und Beinrich von Mainz, an die Bischöfe Beinrich von Luttich, Bernhard von Paderborn, hermann von Utrecht, Ulrich von Salberftadt, hermann von Berden, Beinrich von Minden, 28) Conrad von Worme 29) und an den Abt von Luneburg 30) jum Beften feiner Klöfter Stablo und Corvey.

Die Gesandten erhielten von Eugen einen Brief an bie beutschen Fürsten, worin biese zur regen Theilnahme an dem Feldzuge nach Italien, wo sich Conrad bie Kaiserkrone erwer-

<sup>25)</sup> Im Juni 1150. Bergl. Jaffé, l. c Beil. VI., p. 244.

<sup>26) &</sup>quot;Quod verebar — schreibt ihm E. später — accidit et ob hoc quasi divino et praescio spiritu cum essem apud vos, non dissimulavi neque silui suggerens et contestans, ut pacem populi Romani, si honesta et tuta esse posset, sine dilatione reciperetis — praesensione futurorum angebamur, ne forte spes vestra, quam de expeditione futura conceperatis, aliquo rerum eventu vacillaret" ep. 344.

<sup>27)</sup> ep. 327. " in omni petitione — schreibt W. in ep. 340 — nostra... publicarum rerum clementer exauditi sumus." Die Gesanbten waren zu Segni am 8. Januar 1152 (ep. 326), am 9. Januar (ep. 327, 328, 329 [ber bem Inhalte gemäß gleichzeitig ist], 330—337), wo sie bis zum 27. Januar (ep. 339) verblieben.

<sup>28)</sup> epp. 328, 330-337.

<sup>29)</sup> Der Brief an Conrad liegt nicht mehr vor, aber baß er geschrieben ist, ergibt sich aus ben Zusäten bei Lebebur (l. c. p. 77) zu ep. 331 "idem scriptum Conrado Wormaciensi episcopo quod Maguntino."

<sup>80)</sup> ep. 338. Trägt kein Datum, baß sie aber gleichzeitig, zeigt bie ohne Jusat bes Namens vorhandene lieberschrift "Idem papa" welche auch epp. 333, 336, 337 tragen.

ben sollte, aufgeforbert wurden, und kehrten darauf nach Deutschland zurud. 31). Als sie am 18. Februar 1152 in Speier ankamen, empfingen sie die Trauerkunde, daß der Rönig bereits brei Tage vorher aus dem Leben geschieden sei. 32)

Schon brei Herrscher, benen Wibald mit Ausopferung gebient, waren setzt vor ihm aus bem Leben geschieden. Welsche Gedanken, welche Erinnerungen an vergangene Zeiten und an die wechselvollen Geschicke seines eigenen Lebens mögen den Mann bestürmt haben, wenn er an ihrem Grabe stand, er, in dem der Tod einiger Mönche schon einen so tiesen Eindruck zurückließ! 33) Ueberhaupt mußte sich Wibald allmälig vereinsamter fühlen; schon wenige Jahre früher war ihm sein treuester Jugendfreund, der Cardinalkanzler Guido, 34) entrissen worden und bald traten auch Papst Eugen III. und der heil. Bernhard, mit denen er so lange zusammengewirkt, von dem Schauplate der Welt. — An Conrad hatte Wibald einen Gönner verloren, der ihm vor allen andern Fürsten das höchste Bertrauen geschenkt und ihn mit den größten Ehs

<sup>31)</sup> Auf ber Rückreise ist ep. 325 (auch bei Lebebur, l. c. 72) geschr. W. war vorausgeeist, während sich Arnold noch zu Lucca ("Lucenses, sieut praedixeratis, solis verbis nos lactaverant") aushielt; bieser ersucht ben Abt ihn zu erwarten.

<sup>82) &</sup>quot;Pervenientibus nobis Spiram... occurrit nobis fama, quod tertia ante illam die (Conrad starb am 15. Februar 1152) de hac vita migrasset... rex Conradus" ep. 344. Von Speier begab sich W. nach Cöln ("enavigavimus ita — fährt er im angeführten Briefe fort — Coloniam") und schrieb von hier aus an die Corveper ("usque Coloniam reversi sumus") ep. 340; statt "declina v i mus paululum ad Stadulense monasterium, ut cum cam fuerimus consolati, ad vos liberius — revertamur" ist deshalb wahrscheinsche declina di mus zu lesen.

<sup>33) &</sup>quot;Domine Jesu — rief er in seinem Schmer; — ignosce nobis, quia ploramus eos, quos tu recipis: non tibi invidemus, quod habes, sed de acie nostra sortissimos bellatores subtractos dolemus, licet apud te jam nos samiliarius adjuvent de se nunc securi, sed de nobis solliciti. Flevisti et tu, Domine, Lazarum, sed quia sortassis resuscitabas iterum hujus vitae passurum aerumnas, qui mortuus sucrat ad quietem. Lacrymatus estamen ex humano et amico assectu quocunque, et sundimus lacrymas non desperationis, sed dilectionis, non odii, sed desiderii, non quia ad te transierunt, sed quia a nobis recesserunt" ep. 136.

<sup>84)</sup> Bergl. ep. 225.

renbezeugungen überhäuft, einen Freund, zu bem er einen großen Theil seines Lebens in engster Beziehung gestanden hatte. In einem schmen Briefe an die corveper Mönche<sup>35</sup>) spricht er seinen Schmerz aus, der noch vermehrt wurde durch die Sorgen und Bekummernisse, die er wegen der Bahl eines neuen Königs in der Seele trug. Es hatten nämlich die Fürsten schon begonnen häusige Wahlunterredungen zu halten, bei denen die Thätigkeit des Abtes ihnen nothwendig schien. 36)

Doch auch noch anderweitig wurde ber Abt um eben biese Zeit zu neuer Thatigkeit aufgerufen. Das Kloffer Sastieres war vom Rloster Bafor gegründet worden und stand besbalb zu biesem in einem Berbaltniffe hängigfeit in ähnlicher Weise, wie Malmedy zu Sta= Bu verschiedenen Malen, auch noch im Jahre 1151 versuchten jedoch die bortigen Monche fich von Bafor loggureißen und einen felbstständigen Abt zu erwählen. aber, ber bem Rlofter Bafor, wo er feine Orbensgelubbe abgelegt batte, immer noch eine große Unbanglichfeit zollte, vermanbte fich fraftiglich fur bie Rechte beffelben, 37) erlangte von Conrad am 17. Mai 1151 eine neue urfundliche Befraftigung biefer Rechte 38) und hatte auch bei feiner letten Unwesenheit in Italien vom Papfte eine gleiche erhalten. 39) Während er aber noch von Deutschland abwesend mar, farb Theodorich, ber Abt Bafor's; Die Monche von Saftieres

<sup>35)</sup> ep. 340.

<sup>36)</sup> ep. 341. "principes regni nostri nos ad colloquium suum, ubi de ordinatione futuri regis agetur, per litteras evocaverunt" ep. 343.

<sup>37)</sup> epp. 270 — 75. ep. 271 (mit bem ep. 270 bem Inhalte gemäß gleichzeitig ist) ist kurz vor W.'s Abreise nach Italien ("in proximo pro legatione domini nostri regis et regni Romam proficisci intendimus") geschr.; auf ihn ist ep. 272 Antwort. Bor bem 18. October 1151 gehört ep. 273 ("mandamus, ut... usque Lucae Evangelistae [October 18.] de omnibus certi per vos essiciamur"). Um eben bieselbe Zeit ("accincti sumus in legatione... prosicisci") und zwar vor bem 1. November (indem einer Synode erwähnt wird, welche "post misam omnium Sanctorum celebratur) sind epp. 274, 275 geschr.

<sup>38)</sup> Reg. W.'s Mro. 157.

<sup>39)</sup> misimus — fcreibt B. an bie Mönche von Vafor — vobis privilegium, quod a . . . papa Eugenio ecclesiae vestrae obtinuimus" ep. 342.

wollten bessen Tob benuten um ihre alten Plane durchzuführen 40) und es waren zwischen ihnen und den Mönchen von Vasor heftige Streitigkeiten ausgebrochen, so daß die letztern in ihrer bedrängten Lage keinen andern Ausweg wußten, als Wibald zu ihrem Abte zu erwählen und ihn dringend zu erssuchen die Würde nicht auszuschlagen. 41) War auch dieser keineswegs gewillt 42) auf diese Vitten der Vasoer einzugehen, so versagte er doch dem Kloster seine Hüsse nicht. Er überschickte zuerst den Mönchen das ihnen vom Papste ausgewirkte Privilegium, versprach gleich nach der Wahl des neuen Königs persönlich ihre Angelegenheiten zu regeln, 43) ersuchte den Visselswissen dieser Regelung einen Termin zu bestimmen, 44) begab sich an dieser Regelung einen Termin zu bestimmen, 44) begab sich an diesen nach Metz und wirste dort mit glücklichem Ersolge. Vasor gelangte wiederum in den ungestörten Besitz seiner Rechte. 45)

<sup>40) &</sup>quot;ante reditum nostrum (also vor dem 18. Februar 1152, wo B. schon zu Speier war) ... Walciodorense abbate viam universae carnis ingresso, orta est dissensio inter monachos Walciodorenses et Hasterienses" u. s. w. ep. 341.

<sup>41)</sup> cp. 349.

<sup>42) &</sup>quot;quae — schreibt B. in Betreff ber auf ihn gefallenen Bahl an bie Basoer — universitati vestrae nullam omnino utilitatem afferre poterit et personae nostrae aliquantulum derogabit" ep. 342. Bergs. Chron. Valc. bei D'Achery, II., 726.

<sup>43)</sup> ordinato novo rege" (Friedrich I. wurde am 5. März gewählt) epp. 342, 343.

<sup>44)</sup> ep. 341; Bergl. ep. 352. Dem Gesagten zufolge ergibt sich, baß epp. 340, 341, 349, 342, 343 zwischen bem 18. Febr. und bem 5. März geschrieben sind. Unerklärlich ist es, daß Erhard 1. c. Aro. 1681 angibt W. sei wahrscheinlich 1148 zum Abte von Basor gewählt worden.

<sup>45)</sup> Reg. W.'s Nro. 179.

S. I. Als Ronig Conrad, gleichsam flüchtig vor Beinrich bem Löwen, bem Tobe nabe war, mußte es ihm ernft vor bie Seele treten, in welch' trofflosen Buftand bas Reich mabrend feines Regimentes gerathen; er erfannte, daß nur ein großer burchgreifender Character, ein fühner Felbherr bem Baterlande aufhelfen tonnte. Deshalb empfahl er, mit Uebergehung feines eigenen Sohnes Friedrich, ben Fürften ben Bergog Friedrich von Schwaben zu seinem Nachfolger an; fterbend überreichte er bem Bergoge bie Reichofleinobe. 1) Auch im gangen Lande war fast nur eine Stimme: Friedrich allein fonne in biefer brangvollen Zeit bas Staatsruber führen. Auf ber Fürstenversammlung zu Frankfurt war auch Wibalb, ber fich feit Jabren von ber bringenden Nothwendigfeit eines machtigen Ronige fur Deutschland überzeugt batte, ju Friedrich's Bunften thatig 2) und es fam bort am 5. Marg 1152 eine Wahl au Stande, über beren ichnellen und einhelligen Bollzug ber Abt in einem Briefe an ben Papft Eugen III. fein Erftaunen nicht verhehlen fann. 3) Gelten ift ein beutscher Ronig mit einer folden unglaublichen Uebereinstimmung aller Kürften auf

<sup>1)</sup> Otto Fris. Gest. Frid. I., lib. I., cap. 53. "Conradus moriens — schreibt Friedrich I. an Emanuel — cum nos declarasset imperiisui successores" ep. 387. — König Heinrich war schon im J. 1150 gestorben. Bergl. Jassé, l. c. p. 203. Arc. 44.

<sup>2)</sup> Friedrich spricht von Wibald's fides insignis . . . eirea promotionem nostram in regnum" Reg. W.'s Nro. 180.

<sup>3) &</sup>quot;concurrentibus omnium votis, immo, ut verius dictum sit, praecurrere certantibus singulorum desideriis, electus est cum summo universorum assensu" ep. 344. Otto Fris. l. c. lib. II., cap. 1; gewählt: "III. Nonas Martii."

ben Thron gehoben worden und grade bei dieser Wahl haben es die Fürsten bekundet, daß sie die Noth des Reiches zu wurzbigen verstanden und, fern von Sonderinteressen und egoistischem Treiben, noch begeistert waren für die Ehre und die Macht des Gesammtvatersandes.

Un geiftiger und sittlicher Große fann fich ber erfte Friebrich mit ben tuchtigsten unserer Raiser meffen; nach Wibalb's Schilberung war er ein Dann icharffinnigen Beiftes, raich in feinen Entschluffen, begierig nach Ruhm und nach gewaltigen Thaten, gludlich im Rriege, abgesagter Reind alles Unrechts, juganglich und leutselig, freigebig, in feiner Muttersprache glangend berebt. 4) Friedrich war vor Allem ein Mann ber fühnen That und in allen Berhaltniffen, wo bas Schwert entscheiben follte, trat er vollfommen felbstständig auf; bei biplomatischen Schwierigfeiten aber ließ er fich von gewandten Rathgebern lenten: aber feine eigene Verfon mar es auch bier wieber, bie ber gangen Politif mabrent feiner Regierung ben Charafter ber Offenheit und Rudhaltelofigfeit aufpraate. Gine eble, biebere, beutiche Sinnegart leuchtet bei allen Unternebmungen bes Raifers bervor und gang im Gegenfage gu ben fvätern Staufen zeigte er fich ale Reind alles italienischen Befens, weshalb bann auch bie Italiener feine Berrichaft um fo brudenber und nicht felten leiber auch in graufamer Weise fühlen mußten. Friedrich war ftolz barauf ber beutschen Ration anzugeboren; er suchte in Deutschland seine eigentliche Beimath. Eines folden Ronigs aber that es Roth in einer Beit, wo bie anderen Nationen im öffentlichen Unsehen bie unfere zu überflügeln begonnen hatten, wo fich auch auf beutichem Boben icon frembländischer Ginfluß zeigte burch bie frangofische Sprache nämlich, die fast allgemein Rittersprache geworben mar und burch bie Universität Varis, von wo aus Abel und Beiftlichkeit frembe Sitte und Bilbung in's Baterland brachte.5)

<sup>4) &</sup>quot;ingenio acer, consilio promptus, bello felix, rerum arduarum et l'gloriae appetens, injuriae omnino impatiens, affabilis ac liberalis et splendide disertus juxta idioma linguae suae" ep. 344.

<sup>5)</sup> Selbst bis nach Danemart bin brang burch bie parifer Goch-

Lothar ber Sachse batte fruber bie Bedurfniffe Deutschlands burchichaut; Friedrich burchichaute fie nicht minber: beibe Raifer spornten ihre gewaltigen Rrafte um unsere Ration von Reuem an bie Spige ber übrigen zu ftellen. Bege aber, auf benen fie es versuchten, maren verschieden. In Lothar's Seele hatte bie Lehre von ben zwei Schwertern, bie gemeinsam bie Berrichaft über bas Erdreich führen follten, festen Boben gewonnen, seine 3been vom Raiserthum murgelten in feiner Beit, ftanben in Ginflang mit ber Entwickelung, welche biefes auf driftlich-germanischem Boben gewonnen batte: beshalb murbe auch fein Streben mit einem fo iconen Erfolge Friedrich wollte auf anderm Wege jum Biele gelangen. Erfüllt von ber 3bee faiferlicher Allgewalt, bie allein Alles, aber Alles jum Beften ber Bolfer lenten follte, waren feine Bemühungen auf einen nicht blos factifc burchgeführten, fonbern auch theoretisch begrundeten Absolutismus gerichtet; in feiner Perfon follte ber Staat fich verforpern. Streben aber ftanb ber beimischen Entwidlung ftaatlicher Berbaltniffe entgegen und es bedurfte beshalb eines frembartigen Elementes um es verwirflichen ju fonnen. Friedrich ariff nach bemfelben: von feinen Juriften unterftugt, flammerte er fic an bas antif-absolute Imperatorenthum an. ber alten römischen Rechtsgelehrten, bag ber Berricher von allen Gefegen entbunden, bag er felber Quelle bes Rechtes fei, follten von Neuem in's leben treten und icon Dito von Freifing fpricht fie mit ber größten Deutlichfeit aus. 6) Un abn-

schule bie französische Sprache und Bilbung; eine wichtige Stelle, sindet sich hiersur dei Helmold, Chr. Slav. lid. III., cap. 5., wo es von den Dänen heißt: "scientia quoque liderali non parum prosecerunt: quia nobiliores terrae filios suos non solum ad clerum promovendum, verum etiam saecularidus redus instituendos Parisios mittunt. Ubi litteratura simul et idiomate terrae illius imbuti, non solum in artidus, sed etiam in Theologia multum invaluerunt."

<sup>6)</sup> Vergl. Ficker, Nainalb v. Dassel, 14, Nro. 3. "Quod Principi placuit, legis habet vigorem" hieß es in ber Nebe, mit ber man ben Kaiser in Italien begrüßte. Radev. Gest. Frid. II., cap. IV. — Welche Ibeen Friebrich vom Kaiserthum batte, sieht man am besten aus feiner bei Otto Fris. 1. c. lib. II., cap. 22. mitgetheisten Rebe an bie Römer.

lichen Grundfägen hielten auch die spätern Staufen fest und so begreifen wir, weshalb seit jener Zeit das Studium des römischen Rechtes auflebte, zugleich aber auch, weshalb, gleichfam als Reaction, auf firchlichem Boden sich immer mehr das Studium des canoxischen Rechtes erhob und man sich in Deutschland mit den nationalen Gesegen beschäftigte, die dann später im Sachsen- und Schwabenspiegel niedergelegt wurden.

Aus Friedrich's Streben entwidelte fich naturgemäß ein bartnädiger Rampf mit ber Rirche. "Der Absolutismus, fagt Fider febr richtig, fann im Staate feine gleichberechtigte Dacht bulben; bevor die Dacht Roms gebrochen war, fonnte fein Fürst bas ftolge Wort sprechen "Ich bin ber Staat". ten bie Papfte nicht zu blogen Werfzeugen in ber Sand ber Raifer gur Unterbrudung frember Nationen werben, wollte bie Rirche nicht berabsteigen von ihrer Stellung, Die fie erworben als die Erzieherin ber Bolfer, als die Schirmerin ber Anfange germanischen Staatolebens, als bort ber Bolferfreiheit und ber Unabhängigfeit ber Nationen, ale Bertreterin eines Elementes, bas bas mittelalterliche Staatsleben bis in feine letten Berzweigungen burchbrang, fo war ber Rampf mit bem Raifer nicht zu vermeiben."7) Jedenfalls aber hat Friedrich die Confequengen feines Strebens, wie biefe fich im Laufe ber Beit entwideln mußten, anfänglich nicht geborig erfannt; bag er es auf eine prinzipielle Unterdrudung der Rirche abgesehen gehabt habe, mag man behaupten, beweisen fann man es nicht. Geben wir bei ibm ab von einzelnen willfürlichen Gingriffen in firchliche Angelegenheiten, fo muffen wir im Allgemeinen fagen, baß er allerdings nicht mehr bie Grundfage feiner beiben Boraanger befolgte, welche freiwillig auf einige Bestimmungen bes wormser Concordates Bergicht geleiftet hatten, daß er vielmehr eben biefes Concordat in feinen Berhandlungen mit ben Papften jur Bafis nabm; und fonach, weil bie Papfte fich auf Die Bugeftandniffe Lothar's und Conrad's beriefen, icon gleich in ben erften Jahren ber Regierung bes Raifere gegenseitige Reibungen und Friedenofforungen eniftanden. Wibald übernahm bier immer noch bie Rolle ber Bermittlung und feinem fegens-

<sup>7)</sup> Rainalb von Daffel, p. 14-15.

reichen Ginfluffe haben wir es zu verdanken, daß es bis 1157 noch zu feinem ernften Rampfe zwischen beiben Bewalten fam: und wenn wir an bas volle Bertrauen benten, welches fich ber-Abt von faiferlicher fowol, ale papftlicher Seite erworben, fo fonnen wir wol behaupten, bag, hatte er langer gelebt, bas traurige Rirchenschisma, wenn nicht vermieben, boch in furgerer Zeit wurde beendet worden fein. Raum aber war mit bem Tobe Wibalb's der Friedensfürft, wie icon Raifer Lothar ben Abt benannte, ber Bermittler zwifchen Raifer und Papft geschieden, ale fich Friedrich's oft beftige und aufbraufende Ratur von andern Rathgebern immer weiter brangen ließ auf ber Bahn bes Widerstandes gegen bie Rirche, eine vollständige Unterwerfung ber geiftlichen Bewalt unter bie weltliche verlangte und gar auf ben abentheuerlichen Plan fam auf ben Fider 8) zuerft aufmertfam gemacht bat - bie beutiche Rirche vollständig von ber romischen loszureißen, bem Vapfte in Rom einen beutschen Papft entgegenzustellen. man gur richtigen Burbigung bes Streites nicht vergeffen, baß auch von papftlicher Seite in ben gestellten Forberun= gen febr baufig alles Maag überschritten, eine vollftanbige Unterwerfung bes Staates unter bie Rirchengewalt ausgesproden wurde. 216 beibe Bewalten ihre Forberungen mäßigten und auf Gleichberechtigung gurudfamen, murbe Friede geschlof-Berrliche Scene, wo ein Alexander und ein Friedrich, Die beiben größten Manner ihrer Beit, fich ju Benedig bruberlich einen, und fich gegenseitig feierlich Schut und Sulfe geloben! Friedrich batte im Begenfate ju einem fpatern gleichnamigen Nachfolger trop aller Streitigkriten mit ber Rirche einen treuen und findlichen Glauben an die Religion feiner Bater bewahrt, er war immer eben fo gläubig, als sittlich gewesen und eben bies läßt uns ichließen, baß er bei ber Berfohnung nicht blos bem Drange ber Roth gefolgt ift, bag fein ebler Beift und fein bochbergiges Bemuth, nachdem er bie Fruchtlofigfeit feines frühern Strebens erfannt batte, volle Befriedigung gefunden bei ber Wiederherftellung bes Friedens gwifden Rirche und Staat. -

<sup>8)</sup> l. c. p. 18-20 unb 48-50.

Friedrich batte lange genug Belegenheit gehabt, bie Bewandtheit und Tuchtigfeit Wibalb's in ber Leitung von Staatsgeschäften fennen zu lernen. Die Treue und Baterlandsliebe bes Abies batte fich unter Conrad zu baufig erprobt, als baff fie bem icharfen Muge bes Schwabenberzogs entgangen fein fonnte. Raum fab fich beshalb biefer auf ben beutichen Ronigethron gehoben, ale er, ebenfo wie bie frubern Raifer, 2Bibalb an feine Verfon feffelte, ibn unter feine vertrauteften Rathgeber aufnahm und im Berlaufe ber Jahre bie wichtigften Beichafte feiner Klugbeit und Sorgfalt übertrug. Schon gleich au Maden, wo Friedrich am 9. Marg mit eben berfelben allgemeinen Freude und Bewunderung, . fo berichtet Wibald mit ber er gewählt worben, bie Rrone empfing, 9) fab fic ber Abt mit ber Anfertigung ber faiferlichen Schreiben beauftragt. 10) welche, um von ber Erbebung bes neuen Ronias Runde ju geben, von einer Gefandtichaft erften Ranges bem Vapft und bem romifden Bolf überbracht werben follten. Friedrich ließ bem Papft feine Anerkennung ber Gewalt ber beiben Schwerter aussprechen und bie Berficherung bingufugen, baff er mit ber romifchen Rirche in treuer Gintracht gu leben gedenfe. 11) Wibald aber hatte von vornherein erfannt, bag bei bem Character bes Konige bie bochfte Bebutfamfeit in allen firdlich = politischen Beichaften zu beobachten fei, und er suchte besbalb einem ber Wefandten, bem Bifchofe Eberhard von Bamberg, bie größte Borficht in ben Berhandlungen mit Eugen III. an's Berg zu legen, bamit feine neuen Bermurfniffe entständen. 12)

<sup>9) &</sup>quot;pari ac cadem alacritate et admiratione quinta postmodum die (nach ber Bahl, also am 9. März) unctione sacra pontificum in solio regui — Aquisgrani sublimatus est." ep. 344.

<sup>10)</sup> Bergl. epp. 345-48.

<sup>11)</sup> ep. 345.

<sup>12)</sup> ep. 346. Am 9. März bestätigte Friedrich bem Abte zu Aachen die Privilegien Stadio's (Reg. W.'s Aro. 174). — Misgestimmt übrigens verließ W. den Hof; was vorgesallen, läßt sich nicht bestimmen. In gereizter Stimmung schrieb er von Corvey aus an den königlichen Rotar Heinrich: "ab ingressu quorundam in regiam curiam, qui nec scientia nec experientia rerum majestatem et imperii

Während Friedrich von Nachen nach Utrecht ging und bier in kurzer Frist Streitigkeiten, die bei einer Bischofswahl ausgebrochen waren, beizulegen wußte, dann mehr durch die Macht seiner Person, als durch die Gewalt der Wassen allenthalben ordnend und beruhigend den Rhein wieder hinaufzog, hatte sich Wibald nach Corvey 13) begeben, traf aber auf dem Hoftage zu Mersedurg, wo unter Anderm die wichtige Frage über den dänischen Kronstreit entschieden werden sollte, wieder am Hose ein. Beim König Conrad hatten die beiden dänischen Thronbewerber, Sueno und Kanut, vergebens um die Beilegung ihres Zwistes nachgesucht; 14) Friedrich entschied ihn sofort und brachte seine Oberlehnsberrlichkeit auf Dänemark wieder zur Geltung. Wibald's Einfluß muß bei den Verhandlungen von großer Vedeutung gewesen sein, da ber König ihm am 18. Mai zu Mersedurg einen umfangreis

dignitatem perceperant nostra et quorundam aliorum principum opera vel prorsus cessavit vel superflua visa est." ep. 348. Auf die Erfundigungen B.'s nach dem Berhalten des Königs hatte ihm Heinrich geschrieben: "dene sanus est" u. s. w. ep. 347, worauf B. antwortet: "nos a tua industria de statu ipsius requirentes, non ad incolumitatem corporis, quae tamen curae nodis, sed ad primordia novi reguatoris animum intendimus, utrum diligat justitiam qui judicat terram, utrum in eodem proposito servens esset an lentus, essex an vacuus," ep. 348.

<sup>18)</sup> Er schreibt in ep. 348: "quinta die post exitum vestrum a nobis, Aquisgrani dedimus puero... perferendum sigillum...," weiter unten: "decima postmodum die, hoc est in coena Domini (1152, März 27.) perfecta sunt ferramenta...," enblich: "remisimus autem... ad tuam experientiam praesentem puerum nostrum, ut nobis... remandes, utrum dominus noster per Corbeiam transitum sit habiturus." Hieraus folgt: 1) baß ber Hof am 12. März Nachen verließ (W. ist an biesem Tage noch Zeuge in einer Urk. Friedrichs I. Reg. W.'s Nro. 175—76); 2) baß sich W. noch am 17. März in Nachen besand; 3) baß ber Brief nach bem 27. März von Corvey aus gescht. ist. Am 27. März ist ep. 346 an den Verdichs Eberhard von Bamberg gescht. ("in coena Domini transmisimus... eadem vero die misimus domino Bavendergensi" u. s. w. ep. 348).

<sup>14)</sup> epp. 318, 319. Die Abfassungszeit kann nicht genau bestimmt werben; in Reg. Dipl. Hist. Danicae, I., 40 werben sie zu 1151 geseth; Mascov, Comment. Imp. sub Conr. III., p. 298, nota \*\* hält bieses Jahr nicht für richtig; Suhm, Hist. af Danmark, VI., 112—113 sept 1152 an.

den Bestätigungebrief ber Privilegien Corvey's bewilligte, in welchem auch bie beiben Danenkonige als Beugen auftreten. 15) Balb nachber legte Friedrich in noch glanzenberer Beise feine Dankbarfeit an ben Tag. Es batten nämlich wenige Monate fpater, ale fich Wibalb auf einer Synobe gu Coln 16) befant, bie beiben Grafen Folcuin und Bittefind von Swalenberg einen gewaltsamen Einbruch in bie zu Corvey gehörige Stadt Borter gemacht, fich in ben Befit berfelben gefest, beren Balle und Befestigungen niebergeriffen, bie umberliegenbe Gegend verwüftet und gegen Manner und Beiber bie größten Schandthaten verübt. 216 Bibalb nach Corvey gurudfebrte, fant er Alles in ber größten Bebrangniß; bie Monche, auf noch größere Frevel gefaßt, batten bie Reliquien bes beil. Bitus und Juftinus vergraben, Gottesbienft und Glodengelaute Der Abt, felbft nicht im Stande Gewalt mit Beeingestellt. walt zu verbrangen, wandte fich an Friedrich um ichleunige Sulfe: er bittet und ermahnt ibn, fich gleich beim Antritt fei= ner Regierung muthvoll und fraftig zu bewähren und fur bie Aufrechthaltung bes Rechtszustandes im Reiche bie bochfte Sorgfalt zu befunden. 17) Der Konig willfahrte gern feinen

<sup>15)</sup> Reg. W.'s Nro. 180.

<sup>16) &</sup>quot;Doleo — schreibt Erzb. Arnold II. von Cöln an B. — id, quod cum ad synodum nostram veneratis invasionem iniquorum passus estis;" (wahrscheinlich am 29. Juni 1152 [baß von diesem Jahre die Rebe, vergl. Aro. 20], denn B. schreibt an A. "veniemus ad vos in martyrio Petri et Pauli" ep. 357).

<sup>17)</sup> ep. 359; "expectavimus pacem — schreibt ihm W. — et non venit et tempus curationis et ecce turbatio." — Seinem Freunde, dem Erzbischos Arnold II., klagte W. "(tyranni et latrones) ubique locorum ita nunc excreverunt, ut nulla ecclesia, nullus omnino locus sacer aut laicus ad illorum possit infestatione defendi" ep. 365. Lothringen erdielt übrigens damals an eben diesem Erzbischof Arnold II. von Edin einen kräftigen Herzog [zu den sür die Herzogsgewalt der kölner Erzbischöse bei Ficker, Engelbert der Heilige, p. 225 fil. angesührten Stellen sind hinzuzusügen W.'s Worte an Arnold II. "Lotharingiae regnum vestrum est et per vestram provisionem et operationem (rex) cuncta disponere intendit" (ep. 357). Die von Ficker angezogene ep. 126 ist nicht 1150 an Arnold II., sondern zwischen dem 29. Dec. 1148 und 13. Jan. 1149 an Arnold I. (Bergl. cap. III., §. V., Aro. 31) gesche.], der unermüblich auf die Wiederherstellung eines geregelten Rechtszustandes hinwirke.

Bitten. "Abgesehen — schreibt er ihm — von dem allgemeinen Geset der Liebe, nach welchem wir alle Fürsten des Reiches zu ehren uns angetrieben fühlen, hegen Wir für deine Person eine ganz besondere Anhänglichkeit und wollen bereitwillig aussühren, was immer nur zur Förderung deiner Ehre gereicht. Wegen der dem corveyer Stifte zugefügten Unbilden werden Wir dir bald eine Genugthuung angedeihen lassen, die Andre in Furcht und Schrecken sezen soll, ähnliche zu verüben." 18) Ein Schreiben gleichen Inhalts richtete Friedrich an die corveyer Mönche 19) und an die Bürger von Hörter, 20) ersuchte Heinrich den Köwen, gegen die

Bergl. epp. 361, 365. Lon Otto Fris. l. c. lib. II., cap. 30 wirb er "suae Ecclesiae reparator" genannt.

<sup>18) &</sup>quot;Practer communem caritatis legem, qua cunctos regni principes honorare compellimur, personam tuam speciali dilectione complectimur et ea, quae ad honorem tuum spectare noscuntur, libenter volumus per omnia promovere. Super iniuriis igitur ecclesiae Corbeiensi illatis... in brevi... talem tibi vindictam faciemus, quod alii similia committere trepidabunt." cp. 366.

<sup>19)</sup> op. 367; er besieht ihnen zugleich, bag fie ben Gottesbienft in gewohnter Weise wieber begeben follten.

<sup>20)</sup> ep. 368; ben Burgern Sorter's, bie ben beiben Grafen eine große Summe Belbes versprochen, verbietet ber Ronig bie Summe gu entrichten. Er bringt auf balbige Wieberherstellung ber Festungewerte. -Erhard, l. c. II., Mro. 1843 will bie Cache in's Jahr 1156 verlegen, weil Wibald in seinem Alagebriefe an Friedrich (ep. 359) biefem ben Imperatorentitel beilegt. Der Grund ift nichtig; 2B. legt auch bem Ronig Conrad, ber nie jum Raifer gefront wurde, biefen Titel bei (vergl. epp. 163, 240 u. f. w.). Friedrich felbft nennt fich in ben angeführten Schreiben (epp. 366 - 68) nur Romanorum rex und ebenfo wird er genannt in bem auf biefelbe Angelegenheit fich beziehenben Brief bes foniglichen Notar Seinrich (ep. 370, und boch citirt Erhard auch biefen Brief), aus welchem fich bas Jahr 1152 als bas richtige ergibt. Der Notar fchreibt: 1) "Bavenbergensis (episcopus) a domino papa reversus prospere nuntiavit;" es mar aber biefer Bifchof gleich nach ber Rrönung Friedrich's nach Rom geschickt (Otto Fris. 1. c. cap. 4) und mit ben übrigen Gefandten auf bem am 15. Juli 1152 ju Regensburg gehaltenen Reichstage wieber eingetroffen (Otto Fris. 1. c. cap. 6). 2) "Rex nec contra Hungaros, nec . . . expeditionem movebit"; auch bies gehört in's Jahr 1152. Otto Fris. l. c. cap. 6. - 3) "Transacta apud Ulmam curia (am 29. Juli 1152. Böhmer, Reg. Imp. Nro. 2306-2308) dominus rex Spiram procedet" (bort befand fich Friedrich am 19. Au-

Frevler Gerechtigkeit zu handhaben 21) und berief die beiben Grafen auf ben 24. August nach Worms vor sein eigenes Gericht. 22) Im Monat October wurde zu Würzburg vor König und Fürstenversammlung zu Gunsten bes Abtes verhanzbelt und die Wiederherstellung der Befestigung Hörters besichlossen, die unter dem dortigen Bischof und der Geistlichkeit ausgebrochen waren, 24) zu schlichten, dann im Kloster

guft 1152. Bohmer, l. c. Mro. 2309); ber Brief ift alfo Enbe Juli ober Anfange August gefchr., womit übereinstimmt, bag Beinrich fchreibt: ..(rex) de iniuria et gravamine vestro non parum conturbatus malefactores, scilicet Folcuinum et Widekindum, in festo Bartholomaei apostoli (Aug. 24.) Wormatiae ad praesentiam suam vocat." Aus biefem Briefe ergibt fich beshalb auch bie Abfaffungezeit von epp. 359, 361, 366-68. Die Borte Dtto's bon Freising in feinem Briefe an B.: "de omnibus quae vobis nocere possunt, praecipue de his quae a Saxonibus antiquis regni hostibus (eine fur Otto febr bezeichnende Stelle, momit au vergleichen: "Saxonum gens inquietissima more suo Principi rebellans" Otto Fris. l. c. lib. I., cap. IV.) fraternitati vestrae illata sunt, plurimum dolemus" (ep. 354), beziehen fich mahricheinlich auf bie befagten Raubritterlichkeiten ber beiben Grafen und ber Brief ware bann nach Enbe Juni 1152 gefchr. (wonach alfo cap. I., §. II., Dro. 17 ju verbeffern), womit ftimmt, bag im Anfange beffelben von einem in Nachen gehaltenen Softage (1152, Mary 9-12, Bergl. Reg. 2B.'s Nro. 174-76, und oben Nro. 13) gesprochen wirb.

<sup>21) &</sup>quot;Ducem quoque Saxoniae (rex) intime rogat, ut plenariam justitiam de praedictis malefactoribus faciat" ep. 370.

<sup>22)</sup> Bergl. Mro. 20.

<sup>28)</sup> Wibalb war von Friedrich zu diesem Reichstage eingelaben worden: "tertio idus Octobris curiam generalem . . . Wirceburc celebraturi sumus. In qua praesentiam tuam nobis cupimus exhiberi" ep. 366. Ob die Versammlung schon an diesem Tage statisand, steht nicht fest; vom 16. bis 24. October besand sich Friedrich in Würzburg (Böhmer, 1. c. Nro. 2311—15). Ueber die bort zu Gunsten Wibald's gepstogenen Verhandlungen vergl. ep. 360. Erhard, 1. c. Nro. 1844 bezieht auch diese Verhandlungen irrig auf den im Juni 1156 zu Würzburg gehaltenen Reichstag.

<sup>24)</sup> In Minden besand sich der Abt am 25. Juli ("in... be ati Jaco di apostoli sesto — nach welchem Tage der Brief also geschr. ist — Mindam rogatu episcopi et petitione eleri descenderamus, ad compacandas et componendas dissensiones quasdam, quidus episcopi et eleri suerat perturbata concordia" ep. 365).

Stablo 25) und auf einer Synobe zu Lüttich 26) und endlich in Corvey 27) neue Wirksamkeit zu entsalten. Nach dem würzsburger Hoftag blieb er längere Zeit, wie sich aus den Regesten ergibt, 28) im Gesolge des Königs und wirkte im Frühlinge des Jahres 1153 zu Constanz dei Abschluß des Vertrages zwischen Friedrich und dem Papste. Es hatte nämlich die Kirche von Seiten des Königs schon manche willkürliche Eingriffe zu erdulden gehabt; auf einem Reichstage zu Ulm waren gewichtige canonische Rechtsbestimmungen verlegt worden, 29) besonders aber mußte die Art und Weise, wie sich Friedrich in die magdeburger Erzbischoswahl eingemischt, dem

<sup>25)</sup> Reg. B.'s Nro. 184. Die Urtunde ist ohne Actum und Datum; sie ist aber ohne Zweisel zu Stablo ("in monasterio Stabulaus sub celebri conventu — interdiximus") gegeben und bürfte wol am besten in biese Zeit gesett werden, indem von dem Hostage Friedrich's I. in Aachen (1152, März 9—12; vergl. Reg. W.'s Nro. 174—76, und oben Nro. 13) in berselben Nebe ist.

<sup>26)</sup> Die Synobe gehört dem Jahre 1152 an, wie sich aus der in diesem Jahre (Bergl. Cap. I., §. II., Nro. 4) von W. an Papst Eugen gerichteten ep. 371 ergibt; auf den in diesem Briese berührten Gegenstand beziehen sich epp. 372—74, aus welchem letztern Briese ("Leodii in generali synodo..., desendere non omisistis") W.'s dortige Anwesenheit hervorgeht. Am besten dürsten wir sie in diese Zeit vor W.'s längerer Anwesenheit (Bergl. Reg. W.'s Nro. 188—192) deim Könige verlegen, indem der Aft in ep. 373 daraus hinweiset ("nodis — nunc ad sequendam imperatoris nostri curiam accinctis" und "si post reditum nostrum ad instanti curia"), daß er zum Hose abreisen welle.

<sup>27)</sup> Reg. W.'s Nro. 186, 187.

<sup>28)</sup> Reg. W.'s Mro. 189 - 92.

<sup>29)</sup> Eugen III. empfiehlt dem Abte den Bischof A. (belgot, vergl. Jassé, l. c. p. 271) von Chur "ne inhoneste verdis et facto, sicut alia vice factum sit, possit impune tractari vel ecclesia sua — dedita justita defraudari;" dann heißt ce liber den Hostag von Ulm (1152, Juli 29, Bohmer, Reg. Imp. Nro. 2206—7): "illud autem, quod in curia Ulmae habita malitiose in ecclesiarum destructionem noviter est a laicis introductum, nequaquam silentio praetereundum aestimes: ""quod qui pro rapinis et incendiis ecclesiastics donis illatis excommunicationi sudduntur, novo judicide excommunicatos dedicant nisi prius in laicorum judicio damnationis sententia feriantur." — "Disciplina enim cessante, peribit religio Christiana, religione cessante, peribit et salus animarum." ep. 383, Segni, 1152, Sept. 20.

Papfte von übler Borbebeutung fur bie Butunft fein. Nach bem , am 14. Januar 1152 erfolgten, Tobe bes Ergbischofs Friedrich 80) war vom bortigen Cavitel ber Probst Gerbard gewählt worden, fieben Stimmen 31) aber hatten fich fur ben Decan Saggo erflart. Den Bestimmungen bes wormser Concorbates gemäß hatte fich ber Ronig für einen ber beiben Bewählten entscheiben fonnen; er ging aber, nachbem er bie Parteien vergebens auszusohnen gesucht, ben ungeseslichen Weg, ben Decan und seinen Unbang zu einer Neuwahl, die er auf ben jungen, aber aus ablichem Befchlechte ftammenben Bifchof Bidman von Beis zu lenken wußte, zu überreben. Wichman wurde nach geschehener Bahl von Friedrich mit ben Regalien belebnt. 82) Sobalb aber Eugen von biefem gefetlofen Berfabren bes Ronigs Runde befommen, richtete er in gerechter Entruftung ein ernftes Schreiben an bas Capitel ber magbeburger Rirche, worin er verbietet Wichman zu begunftigen ober ju unterftugen, 88) und ale fich mehrere beutsche Ergbiicofe und Bischofe - nicht weil ihnen die Sache gerecht ichien, sondern wie Dtto von Freising, ber fich auch unter ben Bifchofen befand, felber befennt, aus Liebe jum Ronig 84) - bei ihm fur Wichman verwendet, ließ er ihnen eine barte, aber gebührende Antwort zufommen, bag fie nicht bas Bohl ber Rirche Gottes vor Augen gehabt, fonbern nach Fürftenwunsch gehandelt hatten. 35) Un Wibalb, bem beibe Schreiben, weil fie fich unter feinen Briefen befinden, mabricheinlich in Copie mitgetheilt murben, erging von Gugen bie bringenbe Bitte, fich boch ber verletten Rirchenrechte anzunehmen. "Theuerfter Sohn," fcreibt ibm unter Anderm ber Papft, "leifte boch, wenn bu ju hofe gefommen, in mannlicher und unveränderlicher Gefinnung Allem Wiberftand, mas bu gegen bie

<sup>30)</sup> Jaffé, l. c. p. 253.

<sup>31) &</sup>quot;post electionem, quam de persona dilecti filii nostri praepositi vestri omnes, praeter septem . . . fecistis" fcreibt Eugen III. an bas magbeburger Capitel in ep. 381.

<sup>32),</sup> Otto Fris. l. c. cap. 6.

<sup>33)</sup> ep. 381, Segni, 1152, August 1.

<sup>34)</sup> Otto Fris. l. c. cap. 8 "ob amorem Regis."

<sup>36)</sup> ep. 382, Segni, 1152, August 17.

Ehre Gottes, die beilbringende Rraft ber Rirche und die Chrenhaftigfeit bes Reiches burch bie Bosbeit Uebelwollender erftreben fiebft, bamit burch beinen umfichtigen Gifer und burch beine Bemühungen bie Beisheit über bie Arglift, die Berechtigfeit über bie Ungerechtigfeit ben Sieg bavontrage und bie Stellung ber Rirche und bes Reiches gebührenber Beife unversehrt aufrecht erhalten bleibe." 36) Rachbem ber Abt. ber eine rege Correspondeng mit Rom unterhielt und gubem tuchtige Manner, wie ben berühmten Balbrich von Trier fur bie Ueberbringung feiner Briefe bortbin abordnete, bem Papfte von Reuem seine gewohnte treue Unbanglichfeit an ben beiligen Stuhl für bie Bufunft jugesichert, 37) empfahl ibm Eugen feine beiben Legaten, bie Carbinale Bernhard und Gregor, bie er an ben Sof Friedrich's absanbte; Wibald moge biefe boch in ihren verschiedenen Berhandlungen mit bem Ronige fraftiglich zur Sand geben. 38) Dbgleich biefe Befandten bie magbeburger Wahlstreitigkeit nicht zu Enbe bringen fonnten, fo erreichten fie boch burch Abichlug bes erwähnten Bertrages von Conftang einen bedeutenden Bortbeil gum Bobl ber Rirche. Friedrich versprach in bemselben bie Ehre, die Rechte und bie Besitzungen ber romischen Rirche gegen Jeben zu vertheibigen, feinen Frieden mit Roger von Sicilien ohne Ein-

<sup>36)</sup> carissime fili... cum ad curias convenitis, quae contra honorem Dei, contra ecclesiae salutarem vigorem, contra honestatem regni, pravorum malitia moliri videritis, viriliter et unanimiter resistatis, ut vestro prudenti studio et labore malitiam sapientia suineat, iniquitatem justitia superet et ecclesiae Dei et regni status in suo decore incolumis conservetur." ep. 383.

<sup>87) &</sup>quot;voluntarii servi vestri — schreibt er an Eugen — ad omnem nutum vestrum obedientes" ep. 375. W. konnte übrigens nicht verhehlen, wie schwierig seine Stellung unter Friedrich I. geworden: "bone Jesu — sagt er — durum est... eos servire, quos tu in altissimo imperii culmine dignatus es collocare."

<sup>38) &</sup>quot;dilectos filios nostros — farcibt ibm Eugen am 8. Febr. 1153 — quos ad carissimi filii nostri Friderici... praesentiam delegamus dilectioni tuae duximus attentius commendandos, quatenus... in exequendis et perficiendis, quae cum praedicto filio nostro iis tractanda et disponenda commisimus, eis diligenter assistas, ut de studio et labore tuo ecclesiae Dei honor et regno augmentum — proveniat" ep. 386.

willigung des Papstes schließen, dem griechischen Kaiser feine Ansiedelungen in Italien gestatten und endlich, dahin wirken zu wollen, daß sich die Römer in hergebrachter Weise dem Papste unterwürsen; der Papst wollte seinerseits ohne Zögerung und Widerspruch den König, sobald er in Rom erschiene, zum Kaiser frönen, dessen Gerechtsame auf jegliche Art schützen und fördern, Ieden, der dem Könige den schuldigen Gehorsam zu leisten verweigere, mit firchlichen Wassen zur Genugthuung zwingen und ihn selbst nöthigenfalls mit dem Banne belegen. 39) Die betreffende Urfunde wurde ohne Zweisell von Wibald ausgesertigt; ein vorläusiger Entwurf derselben ohne Actum, Datum und Zeugen liegt in seiner Briessamm-lung vor. 40)

Die Cardinallegaten suchten sich dem Abte für seine Bemühungen zu Constanz dankbar zu erweisen, verwandten sich
zu seinen Gunsten wegen einiger vom Pfalzgrafen Liudolf und
Friedrich dem corveper Stifte entrissenen Güter an den Bischof Ulrich von Halberstadt <sup>41</sup>) und besuchten Stablo und
Corvey, <sup>42</sup>) um sich von deren Zustand genaue Kenntniß zu
verschaffen und sich bei ihrer baldigen Rückfehr nach Rom für
dieselben thätig zu erweisen. Noch waren sie in Deutschland
als ihnen die traurige Nachricht überbracht wurde, Papst Eugen sei am 8. Juli gestorben. Zur Rückreise gedrängt, wollten
sie mit Friedrich noch eine letzte Berathung pstegen und luden
Wibald dringend nach Worms und Würzburg ein, damit er
durch seine Gegenwart und Klugheit die Unterhandlungen mit
dem Könige sördere. <sup>42</sup>) Schon wenige Tage nach Eugen's

<sup>39)</sup> Reg. B.'s Nro. 194. Die beiben Carbinallegaten werben in bem Bertrage ausbrücklich erwähnt; sie kamen also nicht, wie Raumer, Hohenstausen, II., 15 angibt, erst, nachbem ber Vertrag gefchloffen, in Deutschland an.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) ep. 385.

<sup>4&#</sup>x27;) "ne tantus vir — schrichen sie bem Bischof — et ita domino papae et toti regno acceptus in tua parochia offenderetur" ep. 389. Der Pfalzgraf Friedrich wurde von dem Bischofe Ulrich excommunicirt. ep. 406. Auf die vom Pfalzgrafen dem corveyer Stifte zugesügten Unbilden bezieht sich auch ep. 399, die also auch in's Jahr 1153 gehört.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) epp. 394, 395.

<sup>48)</sup> ep. 391 (amifchen bem 12. Juli - "audita persona substituti,"

Tobe hatte ber Cardinalbischof Conrad von Sabina unter bem Namen Anastasius IV. ben papstlichen Stuhl bestiegen. Seit fünf und zwanzig Jahren stand er mit Wibald in bem engsten Freundschaftsverhältniß und hatte biesem bei allen Staats - und Privatgeschäften in Rom thätige Huse geleistet. In einem herzlichen Briefe beglückwünschte ihn jest der Abt zu seiner neuen Würde und bietet sich an, wenn es dem Papste

nämlich bes Papftes Anaftafius IV., ber am 12. Juli 1153 gewählt mar (Bergl. Jaffe, Reg. Pont. Rom. p. 653) - und bem 29. September "in festo Michaelis vocavimus" gefchr.), ep. 392, bie ziemlich gleichgeitig fcheint. Bibald befand fich um biefe Beit in Stablo, mo er auf bringenbes Ansuchen ber Monche (ep. 400) und auf Befehl bes Ronigs und ber Carbinale ("ex mandato domini regis et jussu dominorum Cardinalium Stabulaus reversi" ep. 401) jurudgefehrt mar und mo er mieberum vielfache Streitigfeiten, welche zwischen ben Rlofterminifterialen und ben borigen bes Grafen von Salm ausgebrochen maren, beigulegen batte. Die bieruber gewechselten Briefe gewähren einen Blid in bie bamaligen Buftanbe. Der Bruber bes ftabloer Bermaltere von Lernou hatte ben Borigen bes Grafen von Salm gwangig Ralber geraubt, worauf bie Beraubten in ber ftabloer Ortichaft Paletenmet hundert Rinber, bunbert zwanzig Schafe, acht Schweine, brei Biegen, in Beringerivalle fechezehn Rinber, in einer andern Ortschaft vier und zwanzig Och= fen, aus bem Sausstande Erkembert's acht und zwanzig Ochsen wegnabmen. - Es batte ferner ein Minifterial bes Grafen einem ftabloer Ministerialen Weib und Guter geraubt, und war beshalb von bem Bermalter von Lernou aufgegriffen und geblenbet worben. Als nun biefer Bermalter balb barauf feine Bochzeit feiern wollte und auf einem mit feche Ochsen bespannten Wagen bie notbigen Borrathe für biefelbe berbeifchaffen ließ, nahmen bie Ministerialen von Salm ihm Borrathe und Ochsen weg. In seinem Briefe an ben Grafen Beinrich von Salm gesteht 2B. ein, wie gefeplos und willfürlich bie Rlofterministerialen verführen, aber, flagt er: "a nobis coerceri nequaquam possunt, cum alii vagi et profugi incertitudine mansionum suarum nostros impetus declinent, alii vero obsequiis suis ita principum animos sibi devinxerint, ut ad offensam nostram et ecclesiae nostrae oppressionem ab ipsis jugiter protegantur." ep. 401. - Einen wie blutigen Ausgang bie Streitigkeiten gwifchen ben Ministerialen ber geiftlichen Stifter zuweilen nahmen, erfeben wir aus einem Schreiben B.'s an ben Bifchof Beinrich von Luttich, worin er berichtet, bag gwölf Angehörige Stablo's von ben Ministerialen bes Bifchofe getobtet und eine große Angabl auf bie graufamfte Beife verwundet worben fei. (ep. 92.)

genehm sei, seine Correspondenz mit der Curie, wie er sie mit den frühern Päpsten über die Bedürsnisse der deutschen Kirchen und über die Lage des Reiches zu halten gewohnt gewesen, für die Zukunft fortzusehen. 44) Als Antwort ließ ihm Anastasius durch den Cardinallegaten Gerhard den Ring überbringen, den sonst nur die Bischöfe tragen dursten, und gestattete ihm den lebenslänglichen Gebrauch desselben. 45) Allen Bitten, die der Abt an ihn gerichtet, lieh er williges Gehör. 46)

Während so Wibald mit jedem Tage in der Gunst der höchsten Kirchenfürsten stieg, wurde er auch andererseits von kaiserlicher Seite — und das muß uns ein Beweis sein, wie wenig er bei obwaltenden Zerwürsnissen zwischen beiden Gewalten eine Parteistellung eingenommen, wie sorgkältig er eben sowol die Rechte des Reiches, als die der Kirche zu wahren gewußt — mit immer größerm Vertrauen beehrt. Allgemein war es im Reiche befannt, wie viel seine Fürsprache bei Friedrich vermochte und an ihn wandten sich deshalb geistliche und weltliche Fürsten, im Fall sie der Hülse des Königs bedursten, unter andern Bischof Stephan von Metz in seinen Streitigseiten mit der Bürgerschaft der Stadt, 47) Hugo von Baux zur Abwehr gegen die Ungriffe und Plane des Gra-

<sup>44) &</sup>quot;Siquidem — schreibt ihm B. — a retro annis quinque et viginti vestram beatitudinem satis intima et familiari notitia cognovimus et gratia vestra atque miti patrocinio in omni causa seu privata seu publica, quam apud Romanam ecclesiam egimus, perfrui cum omni benignitate et efficacia meruimus." Dann fährt et fort: "Repetimus... a vestra celsitudine quodam pietatis jure familiarem gratiam, quam ab antecessori bus vestris longo tempore obtinuimus, ut liceat nobis — de sollicitudine ecclesiarum, de statu regni aliqua intimare" ep. 393.

<sup>46)</sup> ep. 404, Lateran, 1154, Februar 7. In der gleichzeitigen ep. 405 des Cardinals Gregor an W. heißt es: "personam vestram mater vestra sancta Romana ecclesia, oleo exultationis exhilarat, episcopalia vodis insignia concedens, ut vere Stadulensis gemino dignitatis ornatu fulgeat, abdatis et episcopi, qui prae consortibus suis ampliorem matris meruit dilectionem."

<sup>46)</sup> Was fich aus ep. 409, bem Dantschreiben B.'s an ben Papft, ergibt.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) ep. 398.

fen von Barcelona, <sup>48</sup>) Erzbischof Arnold von Mainz wegen ber räuberischen Einfälle bes Pfalzgrafen bei Rheine. <sup>49</sup>) Friebrich war dem Abte in Allem gewärtig. Sobald er von den Bedrückungen, die das corveyer Stift durch den Pfalzgrafen Friedrich von Sommerschenburg erdulden mußte, Nachricht erhalten, lud er Wibald auf den 1. November 1153 nach Cöln an den Hof, um mündlich über die ganze Sachlage genauer zu verhandeln; "Bir werden dann, schreibt er, deiner geliebten Person und deinen Untersässigen beutlich zeigen, daß du für den treuen und langen Diensteifer, den du Uns und dem Reiche bisher bereitwillig erwiesen, Unsere Gunst in als len Dingen erlangt hast." <sup>50</sup>)

S. II. Die Hoffnungen, welche bie deutschen Fürsten bei der Wahl Friedrich's gehegt: der neue König werde dem Baterlande den verlorenen Glanz und Ruhm wiedererwerben, waren schon in den ersten Jahren der Regierung desselben vielsach erfüllt worden. Friedrich hatte voll Muth, Umsicht und rastloser Thätigseit das Reich im Innern beruhigt und auch nach Außen hin wieder in Ansehn zu bringen gewußt. Icht galt es auch in Italien, welches noch vollständig der deutschen Herrschaft entsremdet war, die Würde des Reiches zu wahren und dort aus den Händen des Statthalters Christi die Kaiserkrone zu empfangen. Die verwickelten politischen Berhältnisse des Landes konnten wol einen Conrad abschrecken, sich in dieselben zu mischen, einen Friedrich mußten sie zu eis

<sup>48)</sup> ep. 396.

<sup>&</sup>lt;sup>49)</sup> ep. 438. Der Brief ift zwischen 1153, wo Arnold ben Erzstuhl bestieg (Otto Fris. l. c. lib. II., cap. 9) und 1156, wo Friedrich I. in strenger, aber gebührender Weise ben Fehben bes Pfalzgrafen mit Arnold ein Ende machte (Otto Fris. l. c. cap. 29), geschr.

<sup>50) &</sup>quot;in festo omnium sanctorum (November 1.) Coloniam veniemus, ubi nobis tuam praesentiam exhiberi desideramus. Postquam vero familiari relatione injurias et gravamina tua ibidem cognoverimus, dilectioni tuae et hominibus terrae tuae evidenter ostendemus, quod pro devoto et diuturno obsequio tuo, quod nobis et regno hactenus impendisti gratiosum, apud nos favorem in omnibus obtinuisti." ep. 399. (Bergi. Nro. 41.)

nem Rampfe reigen, in bem die Berrichertraft fich erproben fonnte. Wibald's gange Seele war jahrelang von biefem, auch für die Rirche nothwendigen Rampfe, erfüllt gewesen; er batte Eugen III. immer auf einen balbigen Relbaug bes Konigs hoffnung gemacht 1) und war auch vom Papfte wieberum bagu aufgeforbert worden, Friedrich gu bemfelben gu ermutbigen. 2) Das übermutbige Berfahren ber machtig gewordenen Mailander, welche fonigliche an fie gerichtete Schreiben in Studen geriffen, gur Erbe geworfen und mit Rugen getreten, vor beren Buth ber fonigliche Gefandte nur burch bie Flucht sein Leben gerettet, 8) beschleunigte bie Unterneb-Es war aber ein breifacher Rampf in Italien gu befteben: mit ben Stabten in ben obern Theilen bes Landes. mit ber burch Arnold von Breecia immerfort angeschurten anarchischen Bolfsbewegung in Rom und endlich mit ber Berrichaft ber Rormannen in Unteritalien. Den Rrieg mit biefer legtern Macht icheint Bibald immer fur ben wichtigften ber aanzen Unternehmung gehalten zu haben, eben weil von ber normannischen Monarchie, beren große Ausbebnung und innere Starte wir oben andeuteten, auch fur bie beutsche Berrschaft in Oberitalien weit mehr zu befürchten ftanb, ale von ber Freiheiteliebe ber bortigen Stadte, Die in ihren fortbauernben gegenseitigen Streitigfeiten immer wieber ber beutichen Intervention bedurften. Roger hatte auch ohne 3meifel icon feine Blide auf Oberitalien gerichtet und es war ibm ficherlich aus ber Seele gesprochen, wenn ber Abt Peter von Clugny ihm ichrieb: "Dochte boch bas arme ungludliche Tuscien mit ben benachbarten Provingen Gurer gludlichen Berrichaft unterworfen fein" und es bann ale feine größte Soffnung bezeichnete, bag bies burch

<sup>&#</sup>x27;) ep. 375; ber Brief gehört bem Anfang bes Jahres 1153 an, als man mit jedem Tage die Ankunft bes püpstlichen Legaten ("propter legatum vestrum, quem venire audivimus, sed pervenientem necdum accepimus") erwartete und Wibald ben Brief Eugen's vom 8. Febr. 1153 (ep. 386), worin ihm ber Papst seine Gesandten empsiehlt, noch nicht erhalten hatte.

<sup>2)</sup> ep. 383.

<sup>3)</sup> Otto Morena bei Muratori, VI., 965.

göttliche Sulfe balb in Erfüllung geben möchte. 4) Bas von bem Umichlag, 5) ber nach bem Tobe Roger's im normanniichen Reiche vor fich gegangen mar, zu erwarten ftant, ließ fich fobalb nicht ermitteln. Bur Befampfung ber Rormannen bielt aber Wibald noch immer an ber Nothwendigfeit eines Bundniffes mit Griechenland fest; wie er es fruber bei Conrad babin gebracht, bag biefer Befandte nach Conftantinovel geschidt, um wegen einer Beirath mit einer griechischen Pringeffin an unterhandeln, 6) veranlagte er auch Friedrich, nachbem biefer feine Ebe mit ber Marfgrafin Abelbeib von Bobburg wegen zu naber Bermandischaft batte auflosen laffen, zu einem abnlichen Schritte. "Ich habe nicht aufgehört - melbet ber Abt bem Raifer Emanuel - meinen Berrn und Raifer Friedrich ju überreben, daß er mit Eurem fo ftanbhaften Reiche einen Freundschaftsbund ichließe und aus Gurem Blute eine Gattin beimführe. Auch Gure Beisbeit wird bas obne Aweifel ichleunigst zu Ende führen." 7) Wibald's vertrautefter Freund, ber Bischof Unselm von Savelberg, ber immerfort mit bem Abte eine und biefelbe Politif verfolgte, murbe mit bem Grafen Alexander von Apulien im September 1154 von Friedrich nach Conftantinopel geschickt; 8) in feinem Schreiben an Emanuel bringt ber Konig auf balbige Antwort, weil

<sup>\*) &</sup>quot;Utinam — miserabilis et infelicis Tusciae partes felici vestro imperio cum adjacentibus provinciis adjungerentur... spem maximam gero... quod multorum id desiderantium pauperum desiderium exaudiet Dominus." Biblioth. Cluniac. ep. 37, p. 868, 869.

<sup>6)</sup> Bergl. Raumer, 1. c. II., 65 fil.

<sup>6)</sup> Cap. III., §. VII., Mro. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) "instanter persuadere non cessavi, quatenus... Fridericus imperator cum constantissimo imperio vestro foedus amicitiae iniret et de sanguine vestro uxorem duceret. Quod etiam vestra sapientia complere indubitanter maturabit" ep. 388.

<sup>8) &</sup>quot;mense Septembri — Anshelmus Hamelburgensis et Alexander Apuliae quondam comes — legationem suscipiunt." Otto Fris. l. c. c. 11. Dem Zusammenhange ber Erzählung Otto's zusolge müßte man bie Gesandtschaft in's Jahr 1153 verlegen; es steht jedoch biesem entgegen, daß in bemfelben Capitel bes Tobes Roger's von Sicilien, ber am 27. Februar 1154 (Bergl. Pagi zu Baronius, XIX., 77, IV.,) erfolgt war, Erwähnung geschieht.

er schon mit den Borbereitungen zu dem italienischen Feldzuge beschäftigt sei. 9)

Anfangs October bes Jahres 1154 wurde ber Jug vom Lechfelde bei Augsburg aus in Bewegung gesett; 10) auch Wibald begleitete ben König. 11) In Oberitalien konnte Friebrich in dem Kampf mit den Städten, troß mehrerer glücklichen Erfolge, zu keinem günstigen Endresultate kommen; es hatte sich dort, wo die deutsche Einwirkung seit vielen Jahren gar nicht mehr bemerklich gewesen, eine zu freie Verfassung und Gesetzebung entwicklt, mit dem zunehmenden Reichthum und dem Einstuß der Bürger war zugleich der Nationalstolz und die Abneigung gegen Fremdherrschaft in einem zu hohen Grade gestiegen, als daß der König hossen durfte, auf einem einzigen Feldzuge die deutschen Hoheitsrechte, wie sie unter frühern kräftigen Kaisern bestanden, wieder herstellen zu können.

Nachdem sich Friedrich in Pavia die lombardische Krone | aufgesett hatte, brach er gegen Rom auf.

Schon seit Decennien hatte Rom nicht mehr zur Ruhe fommen können. Neben den Streitigkeiten der verschiedenen Geschlechter unter einander hatte sich ein neuer Rampf des Bolkes gegen Abel und Geistlichkeit entwickelt und nicht nur in Rom, sondern auch im übrigen Italien eine drohende Gestalt angenommen. Die frühern Kriege in Italien, die langiährigen Zerwürsnisse zwischen den letzten frantischen Kaisern und den Päpsten, endlich das im Jahre 1130 ausgebrochene Schisma, welches, obgleich äußerlich unterdrückt, bennoch in den Gemüthern fortlebte, hatte in der Kirche viele und große Mißbräuche erzeugt und einen großen Theil der Geistlichkeit verweltlicht. Während nun ein Vernhard von Clairvaux mit dem ganzen Feuer seiner Rede und unermüdlich gegen diese

<sup>9)</sup> op. 387. Der angeführte Umstand zeigt beutlich, daß vom Jahre 1154 die Rede ist. Es ist also dieser Brief und das zweiselsohne den Gesandten mitgegebene Schreiben W.'s (op. 388) im September dieses Jahres geschr.

<sup>10)</sup> Otto Fris. l. c.

<sup>11)</sup> Erhard, l. c. Nro. 1823 läßt irrthümlich ben Abt erst im Jahre 1155 bie Reise antreten; Bergl. Reg. W.'s Nro. 204.

Uebelftande ju Felbe jog und fie ju entfernen fuchte, die Dapfte mit gleicher Kraftanftrengung auf baffelbe Biel binfteuerten. batte fich im Bolfe eine weitverzweigte Partei gebilbet, Die wegen biefer firchlichen Migbrauche und Gebrechen Bormand nahm gegen bie Rirche felbft und ihre Berfaffung zu operiren. In Rom besonders, wo immer mit dem Streben nach Entfernung ber weltlichen Gewalt bes Papftes bunfle Erinnerungen an bie antife Große ber Stadt beim Bolle aufgetaucht waren, hatte bie Bewegung ben weitesten Umfang gewonnen und grade bier an Arnold von Bredcia einen Mann gefunben, ber fie zu leiten verftanb. Urnolb, 12) ein Schuler Ubalard's, fucte ben Rationalismus feines Lebrers auf bas Bebiet ber Politif zu verpflangen, ben politischen Liberalismus, wie er in fpatern Jahrhunderten unter verschiedenen Formen und Ramen bie gange Belt in Aufregung gefett bat, ju begrunden. Mit einer feurigen Phantafie begabt, ausgestattet mit jener Redegabe, bei ber bas Gewicht ber Gebanken burch Phrasengeflingel und Wortschwall erfest wird, babei ein Dann von imponirender Geftalt, ftrenger Lebensart, ber unter bem Deckmantel ber Frommigfeit einen unbegrenzten Stolz und Sochmuth verbarg, war er gang ju ber Rolle eines Demagogen geeignet und mußte fich, wie Jeber, ber bie Leibenschaften ber Menge aufftachelt und gegen ben Besitsftand zu Felbe giebt, einer moblfeilen Popularität und bes Erfolge feiner Bemühungen beim Bolte für gewiß halten. Er fcurte bie Erbitterung gegen bie Reichen und Mächtigen, bielt Reben gegen bie Sabsucht ber Großen, ben Aufwand und bie Lafter ber Priefter und Monche und trat offen mit bem Grundfage auf, "ein Beiftlicher, ber Eigenthum befige, fonne nicht felig werben; bie Bischöfe burften feine Regalien, bie Rlofter feine Besitzungen haben, ber Papft muffe sich aller weltlichen Berr-Schaft entschlagen."

Aus einer Vermischung platonischer Ideen und biblischer Vorstellungen hatte sich Arnold eine ideale Republik zusammengesetzt, zu beren Verwirklichung er bas für solche Plane

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Ueber Arnold vergl. Otto Fris. l. c. cap. 21. Bernh. epp. 195, 189, 194, 196. Otto Fris. Chron. VII., cap. 31.

empfängliche römische Bolk zu begeistern suchte; er mahnte an die Tage der alten Freiheit und Größe der Stadt und brachte es dahin, daß die päpstliche Statthalterwürde abgeschafft, die Burgen des widersetzlichen Abels zerstört, der Senat wieder hergestellt und aus der mannbaren Jugend der Stadt ein dem heidnischen Rom nachgebildeter Ritterstand eingerichtet wurde. Zu derselben Zeit also, wo Friedrich I. auf das Alterthum zurückging, um den Absolutismus zu begründen, wollte Arnold in demselben Anschluß sinden zur Wiederherstellung der Republik.

Nicht immer aber ward ber Schwarmer in Rom vom Glud begunftigt; bald wurde er vom Bolfe vergottert, bald, wenn fich bie Launen beffelben gewendet, vertrieben und ber Papft mit großem Enthusiasmus in Die Stadt wieder aufgenommen; gur Beit aber, mo Friedrich in Italien erschien, wirfte Urnold wieder in Rom. Allein mit bem Tobe Unastaffus' IV. war am 4. December 1154 in Sabrian IV. ein Mann auf ben papftlichen Thron gehoben, ber, abnlich einem Gregor VII., aus armer Familie entsproffen, burch Tugend, Wiffenschaft, Charactergroße fich bis zu ber bochften Burbe ber Christenheit emporgeschwungen batte und die Rraft in fich fühlte, ben langjährigen Wirren in Rom ein Ende zu ma-Nachbem er über Urnold ben Bann ausgesprochen, den icheute er fich nicht gang Rom mit bem Interbicte zu belegen: eine Maafregel, die Urnold zur Flucht zwang und ben Papft unter Jubelruf bes Bolfes in bie Stadt gurudführte, wo bann ber Gottesbienft in gewohnter, feierlicher Beise wieder vollzogen wurde. 13)

Es geschah bieses furz vor der Zeit, wo Friedrich I. am 17. April 1155 zu Pavia als König der Lombarden gefrönt war. Schon wenige Wochen nach seiner Erhebung auf den Stuhl Petri hatte der Papst zwei Cardinallegaten nach Oberitalien zu Friedrich abgesandt, um mit ihm, ohne Zweisel wegen der bevorstehenden Kaisertrönung ein Näheres zu berathsichlagen. Wibald war auch jest wieder zum Vermittler aus-

<sup>18)</sup> Vita Hadr. bei Murat. III., 441-42.

erforen worben. Seine treue Unbanglichfeit an bie romifche Rirche, fcreibt ibm Sabrian, fei allgemein befannt und besbalb baue er, ber Papft, auch fur bie Bufunft auf ibn; er moge nach Rraften auf Ronig Friedrich wirfen und mit biefem immerfort jum Wohl ber Rirche verhandeln. Bor Allem feien ibm jest die papftlichen legaten empfohlen; er moge fie ehrerbietig aufnehmen und fie in ihren Unterhandlungen mit Friedrich unterftugen. 14) Liegen auch über bie Wirfsamkeit bes Abtes in ben Quellen feine nachrichten por, fo muß er fich boch bochft einflugreich gezeigt haben, ba er von jener Beit an fic bas volle Bertrauen Sabrian's erwarb, biefer ibm megen feiner Berbienfte um bie romifche Rirche balb nach ber Rudfunft ber Legaten bie Privilegien und Besitzungen Corvev's 15) und Stablo's 16) beftätigte, ibn, "feinen geliebten Sohn", bei firchlichen Angelegenheiten wiederholt um Gulfe anging, 17) und ibm unter Lobpreisungen seines treuen bisber fcon vielfach bemährten Diensteifere, bie Befchafte, welche gur Ehre ber romischen Rirche, zwei neue Carbinallegaten mit Friedrich beforgen follten, an's Berg legte. 18) Es galt namlich bie Auslieferung Arnold's von Bredcia, ber auf feiner Flucht aus Rom von einem Carbinal gefangen genommen, von einigen campanischen Grafen aber wieder befreit worden mar und auf beren Burgen Buflucht fand. 19) Friedrich, ber lange icon eingesehen batte, bag bie Grundfage bes fcmarmerifchen Demagogen nicht blos die Unterwühlung firchlicher, sondern

<sup>14)</sup> ep. 429, vom 29. Dec. (statt IV. Kal. Junii ist nämlich zu lefen IV. Kal. Janu. Jaffé, Reg. Pontis. Rom. Nro. 6827) 1154.

<sup>15)</sup> Reg. W.'s Nro. 206.

<sup>16)</sup> Reg. 2B.'s Nro. 207.

<sup>17)</sup> epp. 427 (1155, März 19.), 428 (Mai 28.), 421 (Juni 1.).

<sup>18) &</sup>quot;Experta jam in multis erga sacro-sanctam Romanam ecclesiam dilectionis tuae sinceritas nullum dubitationis locum in animo nostro relinquit, quin de his quae ad ejus honorem pertinent, vigilans et studiosus existas. Quocirca dilectionem tuam monemus et exhortamur in Domino, quatenus eis (ben Gesanbten, von benen er gesprochen hat) apud eundem filium nostrum (Friedrich) . . . sollicitudinem omnem adhibeas, ut ipsi ad honorem sacro-sanctae Romanae ecclesiae injuncta valeant negotia explicare." ep. 430, Juni 1., 1155.

<sup>19)</sup> Vit. Hadr. l. c. p. 442.

auch staatlicher Verhältnisse bezweckten, und ber schon burch Wibald unterrichtet sein mußte, daß Arnold es auf eine vollständige Lostrennung Italiens von deutscher Herrschaft abgesehen hatte, 20) folgte nicht blos seiner Pflicht als Schußberr ber Kirche, sondern auch der eines für das Wohl seiner Länder befeelten Regenten, als er sich Arnold's zu bemächtigen suchte, ihn den Cardinälen auslieserte, worauf dann der Präsect von Rom den Meuterer hängen und dessen Leichnam versbrennen ließ.

2m 9. Juni 1155 21) traten fich Friedrich und Sabrian bei Sutri perfonlich gegenüber, zwei fraftige und eble Manner, beibe von boben und weitgebenden Planen erfüllt. brian's Scharfblid batte bas Broge, was in ber Seele Friebriche feimte und icon vielfach zur Entfaltung gefommen war, au burchichauen vermocht und er mußte mit großer Befriediaung auf die berannabenden Tage binbliden, wo er bas Saupt eines fo bochberzigen Ronigs mit ber Raiferfrone fcmuden und ibn eben baburch jum eigentlichen weltlichen Bort ber gangen Christenheit erheben follte. Aber Friedrich bedurfte ber Lebre, baf in feinem Zeitalter Die Welt weniger burch Die Bewalt bes Schwertes, als burch die ber Ibeen beherricht werbe, bag bie phyfifche Macht bann erft bauernben Erfolg ausuben fonne, wenn fie fich vor ber ibealen, von ber bie bamaligen Bolfer getragen wurden, in ichulbigen Dingen ehrfurchtevoll Mitten unter ben fremben Rriegern und in jedem Augenblid in beren Bewalt wollte ber Rirchenfürft, bem feine Baffen ju Bebote ftanden, bem Ronig biefe Lehre geben, als er von ihm ben bergebrachten Dienft bes Steigbugelhaltens forberte. Friedrich aber ichien in biefer Dienftleiftung eine Berletung feiner foniglichen Perfon zu erbliden und wollte biefer burchaus Richts vergeben. Schon brobten ernftliche Auftritte, ale fich einige altere Fürften, unter benen jebenfalls Wibalb wirfte, ins Mittel warfen und bem Ronig vorftellten, bag auch Lothar III. bem Papfte Innoeng II. ben Steigbugel gehalten und biefer Dienft nach altem Bebrauche aus

<sup>20)</sup> Bergl., was barüber Eugen III. in ep. 383 an Wibalb fcrieb.

<sup>21)</sup> Bergl. Jaffé, Reg. Pont. Rom. p. 663.

Ehrfurcht vor ben Apostelfürsten bem Papfte geleiftet werben muffe. 22) Da verstand sich benn Friedrich zu bemselben, erbielt vom Papite ben Friedensfuß und wurde bald barauf am 18. Juni von bemfelben jum Raifer gefront. Die Gintracht zwischen ben beiden bochften Bewalten ber Chriftenheit, wie fie fich besonders am Petri und Pauli Feste, als Sadrian mit ber papstlichen, Friedrich mit ber faiferlichen Krone auf bem Saupte, neben einander erschienen, in feierlicher Beise offenbarte, ichien fich jedoch bald wieder truben zu wollen. batten nämlich Abgeordnete von Tivoli, bas zum Patrimonium St. Petri geborte, vom Papfte fich losfagend, bem Raifer die Schluffel ber Stadt überbracht und Friedrich batte fich ben Eib ber Unterwürfigfeit ichworen laffen. Der Papft jeboch wurde über eine berartige, ohne allen Grund bem romiichen Stuble jugefügte Rechteverlegung aufgebracht und verlangte mit vollem Rug bie Burudgabe ber Stabt. fofort hierüber gepflogenen Berathungen wurde ber Raifer burch bie beutschen Fürsten von ber Unrechtmäßigfeit seines Eingriffes überzeugt und bewilligte Sabrian's Forderungen; 23) baß Wibald auch hier wiederum ju Bunften ber Rirche gewirft, fonnen wir um fo weniger bezweifeln, als ihm Sabrian um eben biefe Beit nicht nur bergebrachte Privilegien, Sougrecht Corvey's über Rlofter Bervord bestätigte, 24) fonbern auch in Anbetracht ber treuen und erprobten Gefinnung bes Abtes ein neues Rlofter, Werbe, bem Stifte Corvey incorporirte, 25) und außerdem noch beim Erzbischof von Magbeburg fich fur Wibald zu verwenden Belegenheit nahm. 26) Roch in fpatern Jahren erinnerte fich ber Papft ber eifrigen

<sup>22)</sup> In ber Vita Hadr. l. c. p. 443 heißt es: "requisitis antiquioribus principibus, et illis praecipue qui cum rege Lothario ad Innocentium Papam venerant (unter biesen W.) et prisca consuctudine diligenter investigata — judicio Principum decretum est, — quod idem rex (Friebrich) pro Beatorum Apostolorum reverentia praedicto Papae Adriano exhiberet Stratoris officium."

<sup>23)</sup> Vit. Hadr. l. c.

<sup>24)</sup> Reg. W.'s Nro. 210.

<sup>26)</sup> Reg. W.'s Nro. 212.

<sup>26)</sup> ep. 413; vom 11. Juli 1155.

Dienstleiftungen, die ihm Wibald mahrend des Feldzugs Frie- | drich's in Italien erwiesen hatte. 27)

Die Unternehmung gegen bie Normannen fam auf biefem Keldauge nicht zu Stande, weil die Fürften im Beere gur Rudfehr nach Deutschland brangten. Friedrich fab fich genothigt Diefelbe auf eine fpatere Beit zu verschieben und fette inzwischen bie bezüglichen Unterhandlungen mit Griechenland Der Bischof Unselm von Savelberg mar von feiner Gesandtschaft aus Conftantinopel jurudgefehrt und balb nachber, gegen Anfang August 1155, famen in ber Rabe von Uncona griechische Legaten in bas faiferliche Lager, reiche Beichente überbringenb. In Rolge neuer Berathungen ging ein Fürstenausspruch babin, bag Bibald, ein umfichtevoller und bei hofe hochstehender Mann, wie Dtto von Freifing fagt, mit einer Mission zum griechischen Raifer beauftragt merben follte, bie bann auch von bemfelben angetreten wurde. 28) Ueber bas biplomatische Resultat biefer Reise liegen feine Rachrichten vor; welche Umficht und Klugheit aber Wibald auf berfelben entwidelt, bas zeugen und bie Borte Friedrich's, bie er bem Abte nach feiner Rudfehr in Deutschland ichrieb: "Bas ber Ruf verfundet, bewahrheitet ber Erfolg ber Thaten: bag beine Perfon, burch febr viele Tugenden ausgezeichnet, burch eine bewunberungewürdige Gefinnungetreue und burch eine unbeftechliche Bewissenhaftigfeit bervorftrablt, baß eber bie Conne ibren Glang verlieren murbe, als bu ablaffen von beiner Aufopferung für's Reich. Deshalb begen Bir benn auch zu beiner Ehrenhaftigfeit bas bochfte Bertrauen, wollen noch fcmierigere Reichsangelegenheiten nach beinem Rath=

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) ep. 439.

<sup>28) &</sup>quot;accepto principum, qui cum ipso erant, consilio Guibaldum . . . virum prudentem et in curia magnum, in Graeciam, legatione ipsius ad regiae urbis principem functurum, destinavit." Otto Fris. l. c. cap. 24. Rach Meibom. Rer. Germ. I., 761 wirb bie Reise von Zweien (!) angetreten. Er sagt: "Otto Fris. scribit Wickboldum jussu Imperatoris in Graeciam Constantinopolim ablegatum. Hujus legationis collega fuit Wibaldus abbas Stabulensis."

folug führen und weil bu Andere an Treue und Rechtlichkeit übertriffft, so ift es unfer Wunsch, bag bu in der Führung unferer Geschäfte die vornehmfte und thätigste Stelle einnehmest." 29)

Schwerlich hat Friedrich, einer der größten unserer Raiser, je einem deutschen Fürsten ein ehrenvolleres Zeugniß für
seine Dienstreue ausgestellt und doch wurde es einem Manne
gegeben, dessen unveränderlicher Eifer für die Kirche zu derselben Zeit von einem Hadrian IV. sich des größten Lobes
erfreute.

Friedrich erfuhr im Staatsrath bei Besprechung firchlicher Angelegenheiten wol von keinem Fürsten einen so häusigen Widerspruch, als von Widald, und doch fühlte er zu diesem sich besonders hingezogen, ihn nannte er seinen the versten und herzinnigen Freund: 30) Beweiß genug, daß Friedrich nicht, wie man wol behauptet hat, zu jenen Herschern gehörte, die in ihrer autofratischen Selbstverblendung keinen Widerspruch dulben und lediglich solchen, die ihren Grundsätzen sich sclavisch fügen, Zutrauen angedeihen lassen. Friedrich ließ sich gern belehren und sobald er sein Unrecht erkannt hatte, war er der erste, der es wieder gut zu machen suchte.

\$. III. Als Bibald gegen Ende des Jahres 1155 in die heimath zurudgefehrt war, ba mochte wol nach den langen Mühen bes italienischen Feldzugs und der griechischen Gesandtschaftsreise, den vielen außern Reizen und Zerstreuungen der letten Jahre, den mannigfachen Eindrücken, die der Besuch fremder Länder in ihm zurudzelassen, seiner augenblidlichen Stimmung gemäß die Sehnsucht nach der einsamen

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) "Quod fama praedicat, operum censura declarat, quod persona tua plurimis ornata virtutibus admirabili constantia et fidei puritate praefulget, atque difficilius a fidelitate imperii, quam sol a sua claritate discedit. Quare de tua honestate omnimodis confidentes, graviora imperii negotia tuo dicimus tractanda consilio et sicut es fide ac probitate praecipuus, sic te in nostris negotiis primum et assiduum esse desideramus." ep. 423.

<sup>30) &</sup>quot;specialem nostrum" "praecordialem nostrum" ep. 418. "carissimus." ep. 424.

Klosterzelle in ihm erwachen, wo er, in sich selbst zuruckgezogen, bem stillen Rachbenken über seine vielseitigen Ersahrungen, ber vorurtheilöfreien Prüfung ber Welt und seiner selbst, sich hingeben konnte! Dhne ben kaiserlichen Sof zu besuchen, begab er sich nach Kloster Corvey, 1) wo seine Rücksehr eine allgemeine Freude hervorrief. 2) Sein Geist war sedoch zu mannigsach nach Außen thätig gewesen, als daß er jest mit einer ausschließlich innern Thätigkeit sich hätte begnügen können; eine wichtige Angelegenheit des Stiftes, die Beilegung der Zehntstreitigkeiten mit Osnabrück, sollte ihn für die Folgezeit beschäftigen.

Befanntlich bestanden Unfange bie Ginnahmen ber Bisthumer faft ausschlieflich in ben Zehnten, bie als allgemeine Abgabe eingeführt, für bie meiften Ausgaben und Bedurfniffe ausreichen mußten. Die Klöfter jeboch, welche nach ben Berordnungen Carl's bes Großen ebenfalls jur Entrichtung biefer Steuer gehalten maren, batten fich unter Ludwig bem Frommen an febr vielen Orten von berfelben ju eximiren gewußt. Much Corvey und herford erlangten von biefem Ronig eine Behntbefreiung, anfänglich allerdings nur fur bie von ihnen felbft bestellten Meder, fpater aber auch fur jene, die von Unbern für bas Rlofter bewirthichaftet wurden. Das Bisthum Denabrud hatte fich gegen biefe Schmalerung feiner Rechte erhoben und baburch war zwischen ihm und bem corveper Stifte ein Streit entstanden, ber Jahrhunderte bindurch fortlebte. Standen in Denabrud fraftige Manner am Ruber, mabrend Corvey von ichmachen Mebten verwaltet murbe, fo mahrte bas Biethum feine Rechte; traten umgefehrte Berhaltniffe ein, fo machte bas Stift feine Privilegien geltenb. Bei bem Ausbruch ber Bermurfniffe amifchen Rirche und Staat

<sup>&#</sup>x27;) Dies ergibt sich aus ep. 412, worin er bem Kaifer, ohne thn nach seiner Mückehr wiedergesehen zu haben, einige zu Corven erlittenen Unbilden mittheilt und hinzussügt, daß er auf den 21. Jan. 1156 (vor welchem Tage der Brief also geschr.) vom Erzbischof Wichman von Mag-, bedurg nach Werseburg eingeladen sei.

<sup>2)</sup> Man begrüßte ihn in Sachsen mit ben Worten Birgil's: "O lux Dardaniae, spes o fidissima Teucrum" u. f. w. ep. 410.

benutten bie ftreitigen Parteien ihre Stellung im Rampfe gu Gunften biefer Behntangelegenheit: Denabrud erlangte von Beinrich IV., ju beffen Partei es fich geichlagen batte, Beftatigungeurfunden feiner Rechte, Corvey bagegen, welches auf Seite ber Rirche und bes Gegenfonige Bermann ftant, erhielt von biefem neue Befraftigung feiner Privilegien. Bei bem machienden Berfalle bes Stiftes, vor Bibald's Abtemabl, mar Denabrud über fechzig Jahre im Befige ber Bebnten geblieben. 3) Dbgleich Bibald in ben erften Jahren feiner Amteführung wegen feiner vielen andern Obliegenbeiten ber Sache nicht geborige Corgfalt batte jumenben fonnen, fo mar er boch nicht gewillt, bie corveper Borrechte aufzugeben. Jahre 1152 hatte er bereits von Friedrich eine neue Beftatigung berfelben eingeholt 4) und veranlagte bei feiner Unmefenheit in Italien ben Papft Sabrian IV. ju einem Schreiben an ben Ergbischof Bichman von Magbeburg, wonach biefer ben Abt und ben Bifchof Philipp von Denabrud vor fich berufen, vernehmen und nach geboriger Renntnignahme ber Sachlage ju Recht enticheiben follte. 5) Bichman lub nun Beide auf ben 23. Januar 1156 nach Merseburg vor. 6) Biichof Philipp antwortete Anfange, daß er eher seine Burde nieberlegen, ale bie ichon über fechzig Jahre von feinem Stift bezogenen Bebnten aufgeben, bag er übrigens nach eingeholtem Rathe ber Beiftlichen und Beltlichen feiner Rirche bem Erzbischof eine nabere Entscheidung gufommen laffen wolle; 7) fpater aber, nachbem fich bereits Friedrich I. ju Gunften Bibalb's bei Wichman 8) verwendet, mabrend Bifchof Friedrich

<sup>3)</sup> Bergl. Möfer, Denabrudifche Geschichte, I., 323 - 339, II., 101 - 110.

<sup>4)</sup> Reg. W.'s Nro. 180.

<sup>6)</sup> ep. 413, vom 11. Juli 1155.

<sup>6) &</sup>quot;quatinus — schreibt Wichman an Philipp — decimo Kalendas Februarii praesentiam vestram nobis in Merseburg exhibeatis" ep. 414; ebenso in ep. 415 an B. Beibe Briese sind vor dem 6. Januar geschr., indem:

<sup>7)</sup> Wichman in ep. 416 bie Antwort Philipp's bem B. mittheilt, wonach ber Bischof: "usque ad Epiphaniam" (Januar 6.) Räheres berichten wolle.

<sup>5)</sup> ep. 417, por bem anberaumten Termin, bem 23. Jan. 1156, gefchr.

von Münster bei demselben seine Fürbitte für Philipp eingelegt hatte, <sup>4</sup>) entschloß sich der Bischof zur Reise nach Merseburg. Unterwegs aber übersiel ihn zu Minden eine Krankheit, die ihn hinderte scine Reise weiter als dis his hildesheim
fortzusezen. Wibald, der am bestimmten Tage in Merseburg
erschienen war, <sup>10</sup>) wollte in der Krankheit Philipp's nur eine
leere Ausslucht erkennen und legte sofort, obzleich die Bischöse
von hildesheim und Minden bekräftigten, Philipp sei durch
ein wirkliches Leiden an der Herüberfunst nach Merseburg gehindert worden, <sup>11</sup>) und obzleich zwei osnabrücker Domherrn,
Dietrich und Dethart, an Philipp's Statt erschienen, eine Appellation an den Papst ein, vor dem der Bischof wegen der
zu den Pfarrfirchen im Nordland, Wredern, Meppen, Aschendorf, Löningen und Bisbeck gehörigen, dem corveyer Stift
widerrechtlich vorenthaltenen Zehnten, Rede stehen sollte. <sup>12</sup>)

<sup>9)</sup> ep. 420, gleichfalls vor bem 23. Jan. gefchr. — Es galt eine für alle Bischöfe wichtige Sache: "si unus (von ben Bischöfen) opprimatur (bei ben Zehntstreitigkeiten mit ben Klöstern ben Kürzern zieht) ad plures tam episcopos quam archiepiscopos — schreibt ber Bischof Friedrich — tantum inconveniens derivetur."

<sup>&</sup>quot;) "venit dies (Januar 23.) — schreibt Erzbischof Bichman an Papst Habrian IV. — abbas . . . praesentiam suam nobis obedienter exhibuit" ep. 422; ber Brief ist also nach biesem Tage geschr.

<sup>11)</sup> epp. 419, 421, vor bem 23. Jan. gefchr., indem fie an biefem Tage in Merfeburg abgegeben murben (op. 422).

<sup>12)</sup> ep. 422. - Am 10. Februar 1156 gab Wibald gu Corven bie Reg. 2B.'s Nro. 216 angeführte Urtunde. Erhard 1. c. Nro. 1821 fest biefelbe irrthumlich in's Jahr 1155, wo fich ja Bibalb in Italien befanb. Nehmen wir mit Mart. II., 620-21 bas Jahr 1156 an und lefen mir prelationis autem domni Wicholdi in Corbeiensi ecclesia X. IV. Idus Februarii ftatt ecclesia XI. V. Id., fo ift auch in Betreff bes Pralatur-Jahres, moran fich Erbard ftont, Nichts zu erinnern. Wigand, Geschichte von Corven, Abth. II., 231-33 hat bie falfche Angabe "14 idus Februarii." - Bas bie Reg. B.'s Nro. 221 angezogene Urt. betrifft, fo fann bie ebenwenig mit Erhard 1. c. Nro. 1823 in bas Jahr 1155 gefest werben, weil Wibald fich bamale nicht in Deutschland befand und icon weil es die Angabe bes vierten Indictionsjahres verbietet; bes letten Umftanbes megen fann fie auch nicht gu 1157 geboren, wobin fie Spilder, Gefchichte bes Grafen von Everftein, Urth. Rro. 14, fest. Gie ift jebenfalls gegen Enbe 1156, nach bem 11. Dec., ausgestellt und bann ftimmt prelationis XI. gut; es fallen bann bie

Friedrich I. bewog jedoch auf einem bamberger Hoftage am 1. Juli 1156 Wibald, "seinen geliebten und vertrauten Freund," von dieser Uppellation an den papstlichen Stuhl abzustehen; er habe sich aber, schrieb der Kaiser an das Domcapitel von Denabrück, von der Rechtmäßigseit der Forderungen des Abtes überzeugt und er ermahne deshalb ernstlichst das Capitel, mit dem corveyer Stift sich gütlich zu vergleichen, widrigenfalls er selbst dem Unwesen ein Ende machen und zu Gunsten des Mannes, der dem Reiche so lange und so viele Dienste geleistet, die Sache entscheiden werde. 12) Db und wie sie entschieden ist, läßt sich nicht bestimmen; wahrscheinlich gerieth bei dem bald erfolgten Tode Wibald's und der hierauf im corveyer Stifte eingetretenen Verwilderung die Sache in Vergessendit; in spätern Documenten wird der Streit nicht mehr erwähnt.

Friedrich I. stand dem Abt mit seiner Hulfe immersort zur Seite, machte dem Grasen heinrich von Limburg eine besondere Sorgsalt für das stadloer Kloster zur Pflicht, 14) schrieb zu Wibald's Gunsten an den Bischof Friedrich von Münster 15) und veranlaßte herzog heinrich den Löwen im Interesse Corvey's thätig zu sein. Dort nämlich hatte der berüchtigte Widesind von Swalenberg den Grasen Dietrich von Hörter, während dieser innerhalb der Klostermauern die ihm von Wibald übertragene Gerichtsbarkeit ausübte, getödtet. 16)

verkehrten Angaben in ber Pralatur bes Abtes, woran Erhard als an eine auffallende Erscheinung wieberholt (Nro. 1821, 1860) erinnert, fort.

<sup>19)</sup> ep. 441. "in curia quam apud Bavemberch in octava sancti Johannis Baptistae (Juli 1.) celebravimus"; es ist hier unzweischaft vom Jahre 1156 bie Rebe, weil W. ben Appellationstermin an ben Papst auf ben 18. Nov. ("in octava sancti Martini episcopi" ep. 422) 1156 sestgeseth hatte und bieser Reichstag boch vor bem Ublauf besselsben gehalten sein mußte. ep. 441 ist bemnach nach bem 1. Juli 1156 geschr.

<sup>14)</sup> ep. 436.

<sup>15)</sup> ep. 440.

<sup>16),</sup> querimoniam... referimus — schreibt B. an Friedrich — de occisione Thideri comitis de Huxaria,... quem dominus Widekindus de Sualemberch sedentem in jurisdictione sua, quam hereditariam sibi a nobis jure obtinuerat, super consecratum ecclesiae murum propriis manibus cum satellitibus suis interemit." ep. 412.

Heinrich der Löwe saß nach faiserlichem Befehl am 5. Mai 1156 zu Corvey über Widefind zu Gericht und est wurde bestimmt, daß dieser dem Abt den zugefügten Schaden ersetzen, der Wittwe und den Kindern des gemordeten Grasen Genugthung leisten, dem Herzoge das von ihm zu Lehen erhaltene Schloß Desenberg, so wie alle anderen Lehen zurückgeben, binnen furzer Frist das deutsche Land diesseit des Rheines meiben und ohne Erlaubniß des Herzogs nicht wieder zurückeheren solle. 17)

S. IV. Für Wibald's Eingreifen in die Reichsgeschäfte liegen uns für die zwei letten Jahre seines Lebens nicht mehr so bestimmte Nachrichten, wie für die abgelaufenen zehn Jahre vor und doch muffen wir aus den faiserlichen Schreiben an ihn nothwendig schließen, daß seine Wirksamkeit nie größer, als in dieser Zeit, gewesen sein muß.

Nachdem Friedrich mit der Kaiserfrone geschmückt aus Italien zurückgekommen war, suchte er, wie im Fluge das Reich durcheilend, allenthalben dem Fehdewesen, den Räubereien, Unordnungen und Friedensbrüchen ein Ziel zu sesen und wirfte mit dem schönsten Erfolg. War Wibald bei den glänzenden Waffenthaten nicht zugegen, so stattete ihm der Kaiser, als seinem besondern Vertrauten, von denselben Bericht ab, zu vielen aber schien ihm die Gegenwart und Hilfe des Abtes unentbehrlich. Als er im Beginne des Jahres 1156 an die untern Rheingegenden eilen wollte, um dort den Uesbermuth der Rebellen zu zügeln, lud er Wibald, "seinen herzeinnigen Freund," ein, zu ihm zu kommen, damit die Unters

<sup>17)</sup> ep. 425. "in placito, quod Corbeiae in rogationibus [Mai 5; ber Brief ist also nach biesem Tage, aber vor bem 25. Juli ("ad sestum sancti Jacobi transiturus") geschr.] habui." Die Sache ist wahrscheinlich nicht mit Erhard l. c. Arc. 1852 in's Jahr 1157 zu setzen, ba Wibald sich in biesem Jahre am 6. Mai in Aachen befand (Bergl. §. IV., Aro. 8), und ber Abt boch bei dem Placitum des Herzogs in Corvey sicherlich zugegen war; sie gehört wol zu 1156, in welchem Jahre auch der Klagebrief Wibald's wegen Widesind (ep. 412, Bergl. Aro. 1.) abgesaßt ist.

nehmungen einen ichnellen Berlauf nabmen. 1) 3m Juni beffelben Jahres finden wir den Abt auf dem glanzenden Softage zu Burgburg, 2) wo Friedrich mit Beatrir von Burgund fein Beilager bielt. Wibalb's lang gehegter Plan, durch eine Beirath Friedrich's mit einer griechischen Pringeffin eine bauernbe Berbindung bes abend = und morgenlandischen Raiserthums ju erzielen, war bemnach, woran wahrscheinlich die Treulosigkeit ber Griechen bie Schuld trug, zerschlagen. Rach bem Abzuge Friedrich's aus Italien hatten nämlich griechische Gefandte feinen Ramen und fein Siegel migbraucht; Campanien und Apulien, unter bem Borgeben, es feien ihnen bie Seefuften von Friedrich eingeraumt worben, auf ihre Seite zu bringen gesucht und bort einen Aufstand gegen ben Ronig von Sicilien zu Wege gebracht. 3) In Italien, wo man mit ber Sachlage nicht befannt mar und glaubte, Friedrich babe biefe Begenden wirklich eingeräumt, faßte man Argwohn gegen ben Raifer, indem diefer fruber, gemäß einem mit Eugen III. abgeschlossenen Bertrag feierlichst versprochen batte, bag er bem griechischen Raiser feine Unfiedelungen in Italien zugesteben wolle. Weil zudem grade um biese Zeit Wibald als faifer= licher Gesandter nach Constantinopel abgegangen mar, fo verbreitete fich bas Berücht, es habe ber Abt mit ben Briechen gegen bie romische Kirche Plane geschmiebet. Papft Sabrian IV. benachrichtigte Wibald von biesem Gerüchte, erflärte aber mit ben beutlichsten Worten, bag er bemfelben gar feinen Glau-

<sup>1)</sup> Der Kaiser schreibt: "natale Domini apud Spiram gloriose celebravimus" (noch am 8. Jan. 1156 besand er sich zu Speier. Böhmer, Nro. 2356).- "Curiam quoque in purificatione sanctae Mariae... apud Ulmam habituri sumus (der Brief ist also zwischen dem 25. December 1155 und dem 2. Februar 1156 abgesaßt), qua sinita... ad inseriores Rheni partes accedere statuimus, ut cornua superdiae corum qui u. s. w. Ad quod celeriter peragendum, te tanquam praecordialem nostrum invitamus." ep. 418.

<sup>2)</sup> Otto Fris. 1. c. cap. 30. Weil Otto von ben griechischen Gefandten spricht und biese offenbar mit Wibalb in Verbindung zu bringen sucht, so ftellt er die Sache so bar, als sei ber Abt jest erst aus Griechenland zurückgekehrt. Am 13. Juni ift Wibalb zu Würzburg Zeuge in ber Urk. Friedrich's I. Reg. W.'s Nro. 219.

<sup>8)</sup> Otto Fris. l. c.

ben geschenkt, indem ein solches Beginnen sich nicht mit dem Character eines Mannes eine, von deffen aufrichtigen hingabe an die Kirche er so viele Beweise gehabt hatte. 4)

Friedrich brach wahrscheinlich wegen des erwähnten treuslosen Betragens der Griechen die Heirathsunterhandlungen ab und wollte griechische Legaten, die nach Deutschland gekommen waren, nicht einmal vorlassen. Wibald scheint jedoch auf die Gesinnung des Kaisers eingewirft zu haben; es wurden wiederum Unterhandlungen, jedenfalls wegen des Bündnisses gegen die Normannen, eingeleitet und schon im folgenden Jahre erwartete man neue Gesandte aus Constantinopel; weil Wibald in dieser Sache die Triebseder von Allem war, so wollte auch Friedrich in derselben Nichts ohne dessen Rath unternehmen.

Die Ariegsunternehmung gegen die Normannen erfüllte die ganze Seele des Kaisers und schon auf dem erwähnten Hoftage zu Würzdurg ließ er die anwesenden Fürsten ihre Beihülfe für dieselbe beschwören, änderte aber, sobald er erschren, daß die Griechen vom Könige Wilhelm aus Apulien vertrieben seien, seinen Plan dahin, daß er zuerst wieder gegen Oberitalien und besonders gegen das stolze, aufrührerische Maistand einen Feldzug antreten wollte; deiner Besonnenheit, schreibt er an Wibald, bürden Wir diesen Jug auf. 6) Er ladet in demselben Briefe den Abt auf den 21. April 1157 nach Nymwegen ein, um nach dessen weisem Rathschluß die Reichsgeschäfte der untern rheinischen Provinz zu besorgen. Zugleich ersucht er Wibald das Siegel der Kaiserin eben so zweckmäßig, wie er bereits das kaiserliche angesertigt, einzurichten und an den Hof nach Aachen mit sich zu bringen.

<sup>4)</sup> ep. 439, vom 19. Januar 1157.

b) "Si vero Graeci interim venerint — illuc accedas, quia te inconsulto — schreibt Friedrich an W. — nihil cum Graecis tractare proposumus" ep. 432.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>J "Quam expeditionem prudentiae tuae sub obtentu gratiae injungimus"

<sup>7) &</sup>quot;statim post pascha (1157, März 31.) versus inferiores partes iter dirigimus omnia illius provinciae negotia sapientiae tuae consilio tractare volentes, rogamus ut in tertia Dominica

Am 6. Mai 1157 war Friedrich in Aachen und empfahl hier in einem kaiserlichen Schreiben auf Berwenden "seines treueften und theuersten Wibalb" dem englischen König heinrich II. den Abt Gerald von Solignac. 8)

Rach Abschluß eines in demselben Jahre zu Bamberg gehaltenen Reichstags, wo eine neue Misson Wibald's zum Hose des griechischen Kaisers in Aussicht gestellt wurde, hielt sich der Abt gleichsam schon reisesertig, um jedem Befehle Friedrich's ohne allen Berzug nachsommen zu können. 9) Der Kaiser dankt ihm für seine ausopfernde Liebe zum Reich, berichtet von dem Berlauf seines Feldzugs in Polen, den errungenen Siegen, den Bedingungen, unter welchen er mit dem Herzoge Boleslav Frieden geschlossen und bescheidet dann den Abt zur nähern Rücsprache über die bevorstehende Gesandtschaftsereise auf den 28. September 1157 nach Würzburg. 10) Bald darauf wurde Wibald zum zweitenmal nach Constantinopel geschick, 11) sah aber die Heimath nicht wieder. Auf der Rückeise nach Deutschland starb er am 19. Juli 1158 zu Butellia in Paphlagonien eines plöglichen Todes. 12) Im

post pascha (also 1157, April 21.) apud Noviomagum nobis occurras."
ep. 423; weil es nachher heißt "in die palmarum (1157, März 24.)
Fuldae . . . expeditionem indiximus," so ist ber Brief zwischen bem
24. und 31. März abgesaßt.

<sup>8)</sup> ep. 424, data secundo nonas Maij (Maí 6.) indictionis quintae, also 1157.

<sup>9) ,</sup>Dignas grates agimus dilectioni tuae, quod post curiam Bavembergensem ita vicinus et paratus nobis affuisti ut forte a majestate nostra vocatus sine cunctatione vel dilatione ad omnes jussiones nostras explendas devotus occurreres" ep. 432; weil gleich barauf von ber Expedition gegen Polen ["II. nonas Augusti movimus expeditionem" (ber Brief ist also nach bem 4. Aug. geschr.)] bie Rebe ist, so gehört ber Brief bem Jahre 1157 an; ber bamberger Reichstag fand im Juli (Bergl. Böhmer Nro. 2375) 1157 Statt.

<sup>10)</sup> ep. 434. "quatinus in vigilia sancti Michaelis (Sept. 28.) Wirzeburch nobis occurrere festines;" ba es vorber heißt: "in octava assumtionis sanctae Mariae (August 22.) fluvium Cderam . . . transivimus," so ist bieser Brief zwischen bem 22. August und 28. Sept. abgesaßt.

<sup>&</sup>quot;) "Abbas Stabulensis et Corveiensis legationis gratia Constantinopolim ab im eratore directus, dum constanter... (Euft)" Annal. Laub. 3. 3. 1157. Mon. Germ. Hist. IV., 23.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Mart. II., 179. "Williboldus abbas Corbegensis in Graecia obiit."

Jahre 1159 wurden die Gebeine des großen Mannes auf Be- treiben seines Bruders Erlebald nach Stablo gebracht und bort in die Gruft gesenkt. 13)

Im Kloster Stablo wirkte der Geist des Gestorbenen in be seinem Bruder Erlebald fort, der nach ihm dort die Abts-würde erhielt; in Corvey aber geriethen alle Verhältnisse in die größte Verwirrung; für mehrere Jahre schweigen alle Nach-richten, so daß man später selbst das Todesjahr Wibald's nicht genau bestimmen konnte. 14)

Ein entscheidender Schlag aber war Wibald's Tod für bas Reich; der Mittler zwischen Kirche und Staat ging mit ihm verloren. Noch wenige Monate vor seiner Abreise nach Griechenland hatte ihn Hadrian IV. dringend ermahnt, daß er doch die Gesinnung Friedrich's der kirchlichen Gewalt günzstig erhalten und durch seine Umsicht die Rathschläge Jener entstätten möge, die den Kaiser gegen die Kirche aufzureizen suchten. 15) So lange er durch seine Unwesenheit im Reiche wirkte, blieb der Friede aufrecht erhalten, aber schon wenige Tage, nachdem er dasselbe verlassen, entbrannte auf dem Reichstage zu Visanz der Kamps, der der Kirche und dem Vaterslande so blutige Wunden schlug.

Chron. Pegav. 3. J. 1158. Menken, Scriptt. III. 140. Das Chronic. Alberici gibt irrig 1159 als Todesjahr an. Bergl. Bouquet, Scriptt. XIII., 705. Nota. Das wahrscheinlich von Paullini sabricirte Chr. Huxar. (Paullini Rer. et Antiqq. Germ. Syntag. p. 25) läst den Abt gar bis zum 10. November 1174 leben. Meidom. l. c. 762 läst den Abt Gutbald von Stablo auf der Reise steren, nicht aber bessen Eoslegen Bischold (!). Die Zeitgenossen glaubten, B. sei an Gift umgekommen (Mart. II., 179) und der griechsche Kaiser suchte sich durch eine eigene Gesandtschaft von dem Berdachte, der wegen des plöglichen Todes B.'s auf ihm ruben mochte, zu reinigen. "Legati Constantinopolitani Imperatoris, ad Curiam venturi, sidem publicam expetedant. Namque pro morte Wildaldi Abbatis Stapulensis, qui in Graeciam missus idi vita decesserat, sese suspectos haberi metuedant." Radev. de redus gestis Frid. I., lib. II., cap. 22.

<sup>13)</sup> Mart. II., 182.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Erhard l. c. Nro. 1860. Klippel, Falde und bas Chronikon Corb. p. 272. Nro. 28.

<sup>15)</sup> ep. 439.

Un Wibalb's Stelle tritt jest von faiferlicher Seite für eine Reibe von Jahren Rangler Rainalb von Daffel an bie Spige ber Beichafte, andere Plane verfolgend. Er mar eben fo ausgezeichnet wie Wibald an geiftiger Rraft, an Tuchtigfeit und unermublicher Thatigfeit in ber Leitung bes Reichs, an aufrichtiger Treue fur feinen Raifer, aber bie Triebfeber all' feiner Sandlungen war ein unbandiger Chrgeig, und biefen fucte er in ber Durchführung feiner Varteiansichten aegen bie Rirche, in einem Rampfe zu befriedigen, ben er felber als unbeilvoll und alle Berbaltniffe gerftorend angeben mußte, in welchem aber eine gewaltige Rraft, wie bie feinige, bie Sauptrolle übernehmen fonnte: Bibalb's Birfen murbe ledig= lich burch bie bobern geiftig = fittlichen Intereffen ber Menfchbeit bestimmt. Der Staatsabsolutismus, ben Rainalb verfolgte, ftand im Wiberfpruch mit ben Unfichten und Ginrichtungen feiner Beit und mußte beshalb jum Berberben bes Baterlandes ausschlagen; Wibald's politisches Syftem bat bagegen bas Bobl beffelben geforbert, weil es von bem Beifte bes Jahrhunderts getragen wurde und beffen Bedurfniffe vollfommen burchichaute. 216 Raifer Friedrich in fvatern Jahren erfannte, in welche Wirrfale ibn bie Politif feines Ranglers gefturat, wie fegenslos er in bem Streben nach Durchführung berfelben feine Rrafte vergeutet, ale er bie Rothwenbigfeit einfab, auf bie Grunbfage bes Abtes von Stablo und Corven jurudgutommen, um bie ibm noch übrige Lebenszeit jum Gebeiben seiner Bolfer ju verwenden, ba mag ihm Bibald's Bilb in lebenbigerm Unbenfen vor bie Seele getreten fein und Behmuth ibn erfüllt haben bei bem Bedanten, bag ein folder Mann ihm und bem Reiche grabe in einer Zeit mar entriffen worben, wo fein Ginfluß ficherlich bie fegendreichften Wirfungen gehabt haben murbe.

Auf bem Grabsteine Wibalb's stand blos ber Name und ber Todestag besselben; 16) mehr bedurften seine Zeitgenossen nicht, um sich in's Gedächtniß zurudzurufen, was sie an bem Manne gehabt, mit ihm verloren hatten; für uns sprechen bie Blätter ber Geschichte. Das schönste und bauerhafteste Denk-

<sup>16)</sup> Mart. II. 182.

mal hat sich Wibald selbst in ben Herzen berer geset, bie Freude sinden an großen und an edlen Thaten, die ihr Baterland lieben und mit stolzem Gefühle auf Jene hinblicken, die in den Tagen unserer Größe und Macht die Geschicke beseselben bestimmt haben.

## Megesten Wibald's.

(Für bie in Böhmer's und Jaffe's Regesten aufgenommenen Urtunden habe ich ohne Angabe bes Oruces nur auf die betreffenden Nummern verwiesen; neuere Abbrücke aber, wenn sie vorhanden, hinzugefügt. Die citirten ungebrucken Urkl. wurden mir durch die Güte Böhmer's mitgetheilt. Für die eingesügten nichturkundlichen Data finden sich bei Belegstellen in den Anmerkungen zum Text.)

| _   | 4000 (0)                    |            | 1                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1098 (?)                    | In Loth=   | 1000                                                                                                                  |
| 1   | Frühling                    | ringen     | D.'s Geburt.                                                                                                          |
| 2   | _                           | Stablo     | M.'s Studienorte.                                                                                                     |
| 3   | 1115                        | Lüttich    | 125. 6 Studienotte.                                                                                                   |
| 4   | 1118-19(?)                  | Vasor      | 23. Mönch und Lehrer.                                                                                                 |
| 5   |                             | Stablo     | 2B. Lehrer und Portarius.                                                                                             |
| 6   | $\underbrace{1122 - 23}_{}$ | _          | B. fommt an ben hof heinrich's V. B. unternimmt Gefandtichafts-                                                       |
|     | 1126                        | ,          | reisen.                                                                                                               |
| 7   | ohne Tag                    | Stabulaus, | B. ichreibt bas Testament bes Abtes Cuno von Stablo. Archiv für altere                                                |
|     | 1128                        | 10 0       | beutsche Geschichte IV. 416-18.                                                                                       |
| 8   | ohne Tag                    | Coloniae   | B.'s Berwenden veranlaßt den Erzb.<br>Friedrich von Eöln die Streitfrage, ob<br>das Kloster Malmedy dem stabloer Klo- |
| 170 |                             | 11000      | fter untergeordnet sei, bejahend ju ent-<br>icheiben. Zeugen: Arnold, Probft ju                                       |
|     |                             | 110        | St. Peter, Sugo Decan, Bruno Probft                                                                                   |
|     |                             | 1 21       | ju St. Gereon, Arnold Probft ju St.                                                                                   |
|     |                             |            | Marien ad gradus, Robert Abt v. Deut, Gerhard Abt v. St. Pantaleon,                                                   |
|     |                             | 100        | Abolph Graf v. Saffenberg, Abolph v.                                                                                  |
|     | 1130                        | L penti    | Berg, Theodorich v. Gladbach. Mart. II 87-9.                                                                          |
| 9   | Rovemb.                     | Stablo     | B. wird Abt von Stablo.                                                                                               |

| -  | 1131              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |                   | Stabulaus | B. erhält von Lothar III. alle Privi-<br>legien bes Rlofters Stablo bestätigt.<br>Böhmer, Reg. Imp. 2118.                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | April 24.<br>1132 | Treuiris  | 28. Zeuge in der Urf. Reg. Imp. 2219.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | Ź                 | Andernaci | auf einigen Alosterhöfen zu Andernach und Leubesdorf gemachten Gütervertauschungen. Zeugen: Sillin Probst, Ebroin Probst, Albrich und Warner Mönche, (von den Laien): Widrich Albus, Hillin v. Alrimunt, Arnulph v. Dones, Gottfried v. Cittene, (von den Schöffen): Folbert, Sibold, Burchard, Bezelin. Mart. II., 92—93. Gün- |
| 13 | ohne Tag          | Stabulaus | ther, Cod. D. R. M. I. 213—15.<br>2B. bestimmt, daß heribrand v. Longia<br>nicht mehr das Recht habe für die<br>Kirchen v. Longia und v. St. Rain-<br>hersberg Geistliche zu bestellen, wol                                                                                                                                     |
|    | •                 | , =       | aber sie vorschlagen könne. Zeugen: (von den Brüdern) Warner Decan, Rodolph Custos, Heribrand Kellner, Hozelo Cantor; (von den Laien): Nicolaus v. Longia und sein Bruder Abelard, Wibrich von Villa, Wibrich Al-                                                                                                               |
| 14 | 1136 ohne Tag     | Stabulaus | bus, Wibrich Riger, Anfelm Berwalter. Mart. II., 93—94. B. erhält von den Mönchen v. Stablo die Billa Bovianicum zu einem lebendlänglichen Geschent; er solle ste restauriren, dürfe sie aber nicht verpfänden, zu Lehen geben oder verkaufen. Mart. II. 94—95.                                                                 |
| 15 | ohne Tag          | ohne Ort  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     | 1100       |            |                                           |
|-----|------------|------------|-------------------------------------------|
|     | 1136       |            |                                           |
| 16  | August 17. | Werze-     | 20. erhält von Lothar III. alle Privile-  |
|     |            | borch      | gien Stablo's bestätigt. R. I. 2159.      |
| 17  | ,,         | ,,         | 20. erhält auf fein Berwenden von Lo-     |
|     |            | "          | thar III. Die Berbindung bes Rlofters     |
|     |            |            | Saftieres mit Bafor bestätigt. 20. felbft |
|     |            |            | Beuge. R. I. 2158.                        |
|     |            |            | 28. Abmiral ber faiferlichen              |
|     |            |            | Flotte auf bem Feldzuge in                |
|     | 4407       |            | Italien. Rangler, Capellan                |
|     | 1137       |            | und Friedensfürft.                        |
| 18  |            | Monte=     |                                           |
|     |            | Caffino.   |                                           |
| 19  | _          | Reapel.    |                                           |
| 20  | _          | Salerno.   |                                           |
| 21  | Sept. 20.  | M.=Caffino | 28. wird Abt bes Rlofters Mon-            |
|     |            |            | te=Cassino.                               |
| 22  | " 21.      | St.=Ger=   | ·                                         |
|     |            | mano.      |                                           |
| 23  | " 22.      | Aquini in  | 20. erhält von Lothar III. eine neue      |
| - 1 |            | Campania   | umfassende Bestätigung ber Privile-       |
|     |            |            | gien Stablo's. Beugen: Albero Ergb.       |
|     |            |            | v. Trier, Conrad Ergb. v. Magdeburg,      |
|     |            |            | Meingold Bid. v. Merfeburg, Albero        |
|     |            |            | Bid. v. Bafel, Albero Bid. v. Lut-        |
|     |            |            | tich, Andreas Bich. v. Utrecht, An-       |
|     |            |            | felm Bich. v. Havelberg, heinrich Bich.   |
|     |            |            | v. Toul, Conrad Abt v. Fulda; Hein-       |
|     |            |            | rich herzog v. Baiern und Markgraf        |
|     |            |            | v. Tuscien, Conrad, Martgraf v. Wit-      |
|     |            |            | tin, Meinfried Markgraf, Friedrich        |
|     |            |            | Markgraf v. Ancona, Warner beffen         |
| İ   |            |            | Bruder, Graf Landulph, Bucca Bi-          |
|     |            |            | telli, Graf Poppo, Graf Adolph. Reg.      |
|     |            |            | Imp. 2174.                                |
| 24  | "          | "          | 2B. erhält von Lothar III. einen um-      |
|     |            |            | faffenden Bestätigungebrief für Mon-      |
|     | ١.         |            | te-Cassino. Reg. Imp. 2175 (ob Beu-       |
|     |            |            | gen, weiß ich nicht, ba mir bie Ur-       |
| 05  | m 0        |            | funde nicht vorlag).                      |
| 25  | Nov. 2.    |            | 2B. fehrt nach Deutschland gurud.         |
|     | 1138       |            | •                                         |
| 26  | März 7.    | Lüpelco=   | 2B. thatig bei ber Bahl Con-              |
|     |            | bleng      | rad's III.                                |
| 1   |            |            |                                           |

|    | 1138      |             |                                                                         |
|----|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 27 | April 11. | Coloniae    | B. Beuge in Urf. Reg. Imp. 2180.                                        |
| 28 |           |             | B. erhalt von Conrad III. Die Pri-                                      |
| 20 | "         | "           | vilegien und Befigungen Ctablo's be-                                    |
|    |           |             | stätigt. Beugen: Dietwin Cardinalle-                                    |
|    |           |             | gat, Arnold Ergb. v. Coln, Albero                                       |
|    |           |             | Erzb. v. Trier, Albero Bifchof v. Lut-                                  |
|    |           |             | tich, Andreas Bich. v. Utrecht, Embri-                                  |
|    |           |             | do Bich. v. Würzburg, Werner Bich.                                      |
|    |           |             | v. Münster, Udo Bich. v. Donabrud,                                      |
|    |           |             | Nicolaus Bich. v. Cambran; Bergog                                       |
|    |           |             | Walram und beffen Sohn heinrich,                                        |
|    |           |             | Pfalzgraf Wilhelm, Gottfried v. Afcha                                   |
|    |           |             | qui iudicium fecit de Tornines, Gott-                                   |
|    |           |             | fried de la Roya und dessen Bruder                                      |
|    | •         |             | heinrich, Theodorich Richter v. Aachen.                                 |
|    |           |             | R. I. 2179.                                                             |
| 29 | ohne Tag  | ohne Drt    | B. übergibt der St. Martinsfirche von                                   |
|    | 14 0      | 19          | Lüttich unter Bind einige Guter und                                     |
|    |           |             | Zehnten ber Rirche von Female. Beu-                                     |
|    |           |             | gen: Warner Decan, Ebroin, Robert,                                      |
|    |           | ŀ           | Cuono; (von den Laien): Anselm                                          |
|    |           |             | Berwalter v. Stablo, Ebroin, Bun-                                       |
|    |           |             | drich, heinrich v. Balle, Franco v.                                     |
|    |           |             | Francorchamp, Gottfried v. Beves.                                       |
|    |           | 1           | Mart. II., 102.                                                         |
| 30 | Juni 5.   | in mona-    | W. legt die bei dem Neubau des Ca-                                      |
| 00 | J 0.      | sterio Sta- | ftelle Longia und bei ber Berlegung                                     |
| 1  |           | bulensi     | der Stadt Longia befolgten Maagre-                                      |
|    |           | Bulling     | geln dar; Pflichten und Rechte der                                      |
| 1  |           |             |                                                                         |
| 1  |           |             | Einwohner Longia's. (Die Urf. ist an                                    |
| .  |           |             | einigen Stellen verstümmelt.) Signum                                    |
|    |           |             | von Wibald Abt, Warner Decan,                                           |
|    |           |             | Ebroin, Robert, Cuono, Engon, Em-<br>mon, Anselm, Warner, Gislebert;    |
|    |           |             |                                                                         |
|    |           |             | (von ben Klosterangehörigen sind Zeu-                                   |
|    |           |             | gen): Nicolaus v. Longia und bessen<br>Bruter Abelard, Reiner und Heri- |
| j  |           |             | brank a Canala Caffellana Orbatank                                      |
| i  |           |             | brant v. Longia Castellane, Abelard                                     |
|    |           |             | und Witrich v. Bille, Widrich Albus                                     |
|    |           |             | und Widrich Niger v. Rona, Balbuin                                      |
|    |           |             | v. Loregeis, Arnulph und Nicolaus                                       |
|    |           |             | v. Holdrichamp, Anselm Berwalter v.                                     |
| 1  |           |             | Stablo, Ebroin, Gundrich, Erchembert,<br>Erlebald. Mart. II., 106—08.   |
| •  |           | '/          | C                                                                       |

|    | 1138       |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | ohne Tag   | Treviris | B Zeuge in der Urf. des Erzb. Mbero w. Trier. Günther, Cod. D. R. M. I., 247-49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 32 | <i>-11</i> | Trier    | W. Zeuge in der Urk. des Erzb. Albero v. Trier. Günther, Cod. D. R. M. I., 237 — 41. In's Jahr 1137 kann die Urk. nicht gehören, weil des Königs Conrad III. Erwähnung gesichieht; dagegen zeigt die Angabe des Indictions und Pontificatjahres und die Gleichlautigkeit der Zeugen, daß sie mit der Nro. 31. angeführten Urk. gleichzeitig ist.                                                                                                                                 |
| 33 | "<br>1139  | Treviris | 28. Zeuge in ber Urf. bes Erzb. Albero v. Trier. Hontheim, Hist. Trev. Dipl. I., 538—39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34 |            | Leodii   | 28. legt auf einem Reichstage zu Litztich Rlage ein gegen die Ministeria-<br>len v. Stablo und erhält nach Fürstenspruch ein Urtheil gegen sie. Bergl. Urk. Conrad's III. R. I. 2199. — Jaffè, Conrad III., 38, Nro. 31.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35 |            | "        | 28. überbringt auf der Synode zu Lütztich dem bortigen Bischof Albero Briefe von Papst Innocenz II. zu Gunsten der zu Stablo gehörigen Ortsichaft Tornines. ep. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36 | ohne Tag   | "        | B. erhalt auf Berwenden von Inno-<br>cenz II., Erzb. Arnold v. Coln, Erzb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 8.         |          | Albero v. Trier und auf Befehl Conrad's III. von Albero, Bisch v. Lüttich, ein Urtheil gegen bessen Bruber Eustachius, der Tornines weggenommen hatte; Tornines wird dem stabloer Kloster zurüczestellt. Zeugen: Friedrich Probst u. Archibiacon, Elbert Archibiacon und Probst der St. Martinskirche, Dodo Archibiacon und Probst zu St. Bartholomäus, Neiner Archibiacon und Probst zu St. Paul, Alexander Archibiacon und Trobst in Eche, Neinzo Decan und Abt der Stadt, El- |

|    | 1139             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | ohne Tag         | Leodii   | bert Abt zu St. Jakob, Wazelin Abt zu St. Laurenz, Gislebert Abt zu St. hugbert, Theodorich Abt von Vasor. Walther Abt von Flone; Albero Bsc. v. Berdun, Obo Abt v. St. Remigius zu Rheims; Graf Lambert, heinrich v. La Roche, Ebalb v. Florin, Wilhelm v. Cimaco, Stephan v. Meanz, Gozuin v. Falkenberg. Mart. II., 108—10.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37 | "                | <b>"</b> | 2B. erhält eine gleichlautende Urf. von Friedrich, Probst der lütticher Kirche, von Reinzo Decan und dem ganzen Capitel. Bergl. Mart. II. 110. a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38 | Mai 28.          | Argenti- | 28. Zeuge in Urt. R. I. 2189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 39 | ,,               | "        | B. Beuge in Urf. R. I. 2190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40 | ohne Tag<br>1140 | "        | B. Zeuge in Urf. R. I. 2193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41 | Febr. 9.         | Worma-   | B. erwirft von Conrad III. eine Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  |                  | ciae     | stätigung und Erweiterung der Privi-<br>legien Stablo's. Zeugen: Abelbert Erzb.<br>v. Mainz, Albero Erzb. v. Trier und<br>päpstlicher Legat, Albero Bsch. v. Lüt-<br>tich, Stephan Bsch. v. Met, Siegfried<br>Bsch. v. Speier, Bucco Bsch. v. Worms,<br>Embricho Bsch. v. Würzburg, Udv Bsch.<br>v. Zeiz, Bernhard Bsch. v. Paderborn,                                                                                                                                                                                                                           |
| 42 | ohne Tag         | Coloniae | Ubo Bid. v. Osnabriät; Friedrich her- jog v. Schwaben und Elfaß, Abelbert herzog v. Sachsen, Gottfried herzog v. Löwen, Pfalzgraf Wilhelm, Mark- graf hermann, Tibald Markgraf von Boburg, Gebhard Graf v. Sulzbach, heinrich Graf v. Namur. R. I. 2199. B. erhält von Erzb. Arnold v. Eöln ei- nen Ausspruch gegen die Uebergriffe der Colonen der Ortschaft Bullingen. Zeu- gen: Arnold Domprobst, Walter De- can, Gerhard Probst v. Bonn und Ar- chibiacon, hermann Probst v. Kanten und Archibiacon, Bruno Probst zu St. Gereon, Thibald Probst zu St. Seve- |

|                | 1140                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42             | ohne Tag            | Coloniae                          | rin, Wilhelm Probst zu St. Marien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                     |                                   | ad gradus und Decan ber bortigen Decanie, Berno Probst zu St. Cunibert, Theodorich Probst zu St. Aposseln, Beringer Probst zu St. Andreas, Friedrich Probst zu St. Georg, Gerhard Abt zu St. Pantaleon, Rodolph Abt v. Deut, Amelius Abt v. Brauweiler, Theodorich Abt v. Camp, Fulcold Decan zu St. Cunibert, Robert Decan zu St. Gereon, Foscuin Decan zu St. Marien ad gradus, Obert Magister der Schule zu St. Peter, Johann dortiger Zweitmagister, Godin Schoolaster zu St. Gereon, Berenger Schoolaster zu St. Marien ad gradus. Mart. |
| 43             |                     |                                   | II. 113—14.<br>B. erhält in den zwischen Stablo und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40             | "                   | "                                 | 20. etgalt in den zwijchen Stablo und Malmedy obwaltenden Streitigkeiten von Erzb. Arnold v. Cöln bie Bestimmungen des Erzb. Friedrich (Reg. B's Nro. 8.) von Neuem bestätigt. Zeugen: mit Ausnahme von Obert und Johann Magister, Folcuin Decan und Godin Scholaster dieselben, welche in der Urt. Nro. 42 austreten. Mart. II. 114—16.                                                                                                                                                                                                      |
| 44             | "                   | in domo<br>nostra Sta-<br>bulense | 2B. entbindet eine Familie von Dienft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | 1143                |                                   | Lyetbert. Mart. II, 116-17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45<br>46<br>47 | Juli 8. " 10. " 11. | Argentine " "                     | B. Zeuge in Urf. R. I.2234.<br>B. Zeuge in Urf. R. I. 2223.<br>B. Zeuge in Urf. R. I. 2235. (Die' Urff. in Nro. 45, 47 gehören nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| -   |       |       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 114   | _     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Juli  | 11.   | Argentine               | in's Jahr 1144. Bergl. Jaffé, Constat III, 60, Aro. 10.)                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48  | Sept  | Dec.  | Rom.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       |       | Laterani                | B. erwirkt von Papft Cölestin II. ein Schreiben an Bischof Albero, an den Clerus und das Bolk von Lüttich, worin die gegen die Bedränger Stablo's verhängte Ercommunication bestätigt wird und Aufforderung geschieht, auch serner gegen die Feinde Stablo's kräftiglich ausgureten. Jasse, Reg. Pont. |
|     |       | 20    |                         | Rom. 5998.<br>B. erhält von Papst Cölestin II. bie                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50  | "     | 30.   | "                       | Privilegien Stablo's bestätigt. Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 114   | 4     |                         | Pont. Rom. 5999.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 51  | ohne  | Tag   | Baben-<br>berg          | B. Beuge in einer ungebrudten Urt. Conrab's Ill.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52  | "     |       | "                       | B. Zeuge in der Urk. Conrad's III. La-<br>comblet, Urkb. 238—9.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 53  | Augu  | ft 1. | apud                    | B.'s Bermenden veranlagt Conrad III.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |       |       | Cochmam                 | bie Privilegien bes Klosters Springirs-<br>bach zu bestätigen. R. I. 2236.                                                                                                                                                                                                                             |
| 54  | Detob | . 16. | apud<br>Hersfel-<br>dam | B.'s Berwenden veranlaßt Conrad III.<br>die Stiftung des Alosters Reinhausen<br>zu bestätigen und demselben Steuerfrei-                                                                                                                                                                                |
| 55  | "     | 17.   |                         | heit und Markrecht zu verleihen. B. felbst Zeuge. R. I. 2237. B.'s Berwenden veranlaßt Conrad III. ber Kirche zu hersfels den Zehnten von den Königsädern zu Ingelheim zu restituiren. B. selbst Zeuge. R. I. 2238.                                                                                    |
| 55ª | "     |       | "                       | B.'s Berwenden veranlaßt Conrad III. bie Privilegien bes Rlofters helmers-<br>hausen zu bestätigen. W. selbst Zeuge.<br>R. I. 2239.                                                                                                                                                                    |
| 56  | Nov.  | 10.   | Laterani                | B. erhält von Papst Lucius II. die Privilegien Stablo's bestätigt. R. P. R. 6099.                                                                                                                                                                                                                      |
| 57  | ohne  | Tag   | Northusen               | B. Beuge in Urt. R. I. 2240.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 58  |       | J     | Merse-                  | B. Beuge in Urf. R. I. 2241.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |       | burch                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Decbr | 20    | Magde-                  | 28. Beuge in Urf. R. I. 2242.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     | 1144              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | Dec. 31.<br>1145  | Magde-<br>burch                     | B. Zeuge in Urf. R. I. 2243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 61  | ohne Tag          | ,,                                  | B. Beuge in Urt. R. I. 2244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 62  |                   | Wormatie                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63  |                   | ,,                                  | 20. Beuge in Urf. R. I. 2246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 64  | August 24.        | Corven.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 65  | ohne Tag          | apud<br>Corbejam                    | 38. Beuge in ber Urf. Conrad's Ill. Schaten, Annal. Paderborn. I, 763. Falke, Cod. Trad. Corb. 342 — 3. Erhard, Reg. Hist. Westf., II. CCL.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 66  | Decbr. 30<br>1146 | Aquis-<br>grani                     | B. Zeuge in Urt. R. I. 2251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 67  | Januar 1.         | "                                   | B. Beuge in Urf. R. I. 2253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 68  | " 6.              | "                                   | B. Zeuge in ber Urf. Conrad's III.,<br>Jaffé, Conrad III., Beil. II. Nro. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 69  |                   | Stablo.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70  |                   | "                                   | B. tritt, nachdem er zuvor ichon fün f-<br>mal als königlicher Gesandter in Reichs-<br>angelegenheiten in Italien gewesen,<br>eine neue Gesandtschaftsreise<br>zum Nanfte an.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71  | Mai 7.            | apud                                | sum puppe un.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • • | 20141 11          | Sutrium.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72  | Juni 6.           | Viterbi                             | B. erhält von Papst Eugen Ill. Die Privilegien Stablo's bestätigt. R. P. R. 6250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 73  | Juni-Juli.        | apud                                | 0200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                   | Viterbium.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74  | August 3.         | Stablo.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 75  | Detbr. 11.        | in mona-<br>sterio Mal-<br>mundario | B. übergibt ben Zehnten ber Kirche von Coblenz gegen jährlichen Zins an Rabulph von Coblenz und an dessen Gemahlin Iba. Zeugen: Albert Decan, Anselm Probst, Erlebald Custos v. Stablo, Bovo Portarius; (von den Elerifern): Poppo v. Semaces; (von den Laien): Francho Berwalter v. Malmedy, Hillin v. Alrimunt, Philipp, Johann, Mard v. Lernou, Barner v. Cresonia, Lietbert v. Wallaria. Mart. 11, 123—25. |

| -  | 1 110       | 1                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 6 Det. 22.  | Lüttich           | B. wird mährend seiner Anwesenheit auf                                                                                                                                                                                                                                          |
| (1 | ) Dit. 22.  | Eurna             | ber Synobe zu Lüttich zum Abt von Corvey gewählt.                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | 7 , 31.     | Malmedy.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | 8 ",,       | Stablo.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  |             | "                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | 0 , 29.     | "                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | 1 ohne Tag  | Stabulaus         | 2B. erhält von ben München von Stablo                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |             |                   | bie beiden Billen Boviniacum und Germiniacum zum lebenslänglichen Geschent; er darf sie aber nicht verkaufen, vertauschen oder zu Lehen geben. Unterschrift von Robert Probst, Signum von Warner, Robert, Radulph, Emmon, Unselm, heinrich, Gislebert, hillin. Mart. 11. 122—3. |
| 8  | 2 Decbr. 9. | Frankfurt.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | 3 , 10.     | Lorfd.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  |             | Beinheim.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | 5 , 18.     | Corvey.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 1147        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  |             | Goslar.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | . , ,,      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  |             |                   | 1 3. Beuge in Urt. R. I. 2266.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8  |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | 0 ohne Tag  | Frankene-<br>vord | B. erhält von Conrad III. die Privile-<br>gien Corvey's bestätigt. R. I. 2269.                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | 1 ,,        | "                 | 20. erhält von Conrad III. für fich und                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |             | ,,                | fein Kloster Corvey die beiben Frauen-<br>tlöster Kemnade und Bieben zum Ge-<br>ichent. R. I. 2267. Erhard, l. c. ll,<br>CCLIX.                                                                                                                                                 |
| 9  | 2 "         | "                 | 28. erlangt eine besondere Urk. Con-<br>rad's Ill. über die Schenkung des Alo-<br>sters Kemnade an Corvey. R. I. 2268.                                                                                                                                                          |
| 9  | 2           |                   | W.'s Bitten veranlaffen Conrad Ill. Die                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3  | 3 "         | "                 | Privilegien des Stiftes hervord zu bestätigen, R. I. 2274, Erhard, l. c. ll. CCLVIII.                                                                                                                                                                                           |
| 9  | 4 —         | Würz=             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             | burg. (?)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | 5 —         | Corvey.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | 6 —         | Remnabe.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 1,50        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     | 1147       |                 |                                                                                                                          |
|-----|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                 | 20. geht von Neuem als fönigli-<br>cher Gefandter zum Papft Eusgen III.                                                  |
| 97  | März 30.   | Dijon.          | 8-11-11                                                                                                                  |
|     | April 24.  | Nuren-<br>berch | B. Zeuge in der Urf. Conrad's III.<br>Hesse, Beiträge jur Gefc. bes M.<br>A. II, Achreniese, p. 41—43.                   |
| 99  |            | Stablo.         |                                                                                                                          |
| 100 | Juni-Sept. |                 | 20. auf bem Wenbentreugzuge.                                                                                             |
| 101 | _          | Demmin          | 2B. bei ber Belagerung Demmin's.                                                                                         |
| 102 | Sept. 8.   | Corvey.         | co. the ter cranger and comments of                                                                                      |
|     | ohne Tag   | Corbeie         | B. führt ben Borfit bei einer Berathung<br>ber Mönche und Ministerialen von Cor-<br>ven, worin beschlossen wird, bag bie |
|     |            |                 | von ben Altaren bes heil. Stephan und                                                                                    |
|     |            |                 | bes beil. Bitus entnommenen Schape                                                                                       |
| 1   |            |                 | juruderftattet werben follen. Bon ben                                                                                    |
|     |            |                 | Minifterialen jugegen : Conrad von                                                                                       |
|     | 1          |                 | Frankenleue, Berebold v. Amelungeffen,                                                                                   |
| !   |            |                 | Conrad beffen Sohn, Dietrich Groffus                                                                                     |
| 1   |            |                 | und beffen Sohn Chrenfried, Dietrich                                                                                     |
| - 1 |            |                 | Graf v. Borter, helmwig v. Gobolu-                                                                                       |
|     |            |                 | men, Reinher v. Porta, Elverin v. Borhusen und beffen Bruder Dietrich,                                                   |
|     |            |                 | Abelbert v. Gobeloveffen, Carl de nova                                                                                   |
|     |            |                 | ecclesia (= ecclesie Sancti Pauli,                                                                                       |
|     |            |                 | vergl. Die Urt. Des Papftes Lucius Ill.,                                                                                 |
| 1   |            |                 | Falke, l. c. 742), Rabanus, Bruno,                                                                                       |
|     |            |                 | Gogwin v. Beten, Reinmarus. Rind-                                                                                        |
| Ì   |            |                 | linger, Munft. Beitrage II, 175-8.                                                                                       |
|     | -          |                 | Erhard, II, CCLXIII; (ichlechter bei)                                                                                    |
| - 1 |            |                 | Mart. II, 176—7.                                                                                                         |
| 104 | Decemb.    | Stablo.         | Mart. 11, 110—1.                                                                                                         |
| 105 | ohne Tag   | Brunes-         | Bergog Beinrich ber Lowe bestätigt. baß                                                                                  |
| 103 | ogne zug   | vich \          | er die Bogtei über Aloster Remnade in                                                                                    |
|     |            | VICII           |                                                                                                                          |
|     |            |                 | Conrad's Ill. Sande refignirt und fie                                                                                    |
|     | 1          |                 | vom Abt B. von Reuem als Leben                                                                                           |
| - 1 |            |                 | empfangen habe. Beugen: Bruno                                                                                            |
|     |            |                 | Probft, Liuthard, Bernhard, Anno,                                                                                        |
|     |            |                 | Bertold, Rifece, Balbemin, Gerhard,                                                                                      |
|     | 1          |                 | Erembert; (von Seiten bes Rlofters                                                                                       |
|     | I          | 1               | Corvep): Abelbert Probst, Conrad                                                                                         |
|     | 1          |                 | Probft von Remnade, Beinrich Caplan                                                                                      |

| 1                        | 1147                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                        | ohne Tag                               |                   | Seinrich Clerifer; Karl, Bernhard, Reinhard, Reber, Gottfried, Johann, Abelhard, Elverich: Ministerialen. Schaten, l. c. 772. Origg. Guelf. Ill. 428. Falke, l. c. 909, Erhard, ll. CCLXII.                                                                                                                                              |
| 106                      | //                                     | ohne Ort          | B. richtet zur engern Berbindung Sta-<br>blo's und Corvey's gemeinsame Gebete<br>der Monche beiber Klöfter ein. Beil. I.                                                                                                                                                                                                                 |
| 108                      | JanFebr.                               | Trier<br>Corvey.  | W. auf dem Concil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 109                      | März 30.                               | Fulba.<br>Remis   | B.'s und anderer geistlichen Fürsten Berwenden veranlaßt Papst Eugen Ill. bas Kloster Helmershausen unter seinen Schut zu nehmen und die Güter und Rechte besselben zu bestätigen. R. P. R. 6399.                                                                                                                                        |
| 111<br>112               | März—vor<br>April 8.                   | Rheims<br>Stablo. | B. auf dem Concil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 114<br>115<br>116        | August 25. Sept. 1. " 8. " — Octob. 8. |                   | B. gum hofe berufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 117<br>118<br>119<br>120 |                                        | "                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121                      | ohne Tag                               | apud An-<br>lon   | B. verpachtet an Conrad de Orto Güter<br>zu Meretha gegen einen jährlichen Zins.<br>Zuggen: Hartbert Bischof v. Utrecht.                                                                                                                                                                                                                 |
| 122                      | <b>"</b>                               | dhne Ort          | Mart. II, 289. B. erlaubt, daß der von ihm ercommusnicirte verstorbene Winand von Limburg auf geweister Erde begraben werbe, nachdem der Schaden, den Winand dem Rloster Stablo zugefügt, vergütet und Heinrich von La Roche und heinstich von Limburg gegen fünftige Räubereien von Klostergütern Garantie geleistet. Mart. II, 125—26. |

| -   | 1 4410    |                 |                                                                          |
|-----|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     | 1148      |                 |                                                                          |
| 123 | ohne Tag  | ohne Drt        | 28. schlichtet bie zwischen Probst Reinher                               |
|     |           | 1.00            | v. Eresburg und Graf Elverich v. Hor-                                    |
|     |           |                 | hufen über bie gur Cuftobie von Cor-                                     |
|     | 1         |                 | ven gehörigen Behnten von Niem und                                       |
|     |           | 1               | Beflite ausgebrochenen Streitigfeiten.                                   |
|     | 1         |                 | (Bergl. Erhard, l. c. Nro. 1725)                                         |
|     | 4440      |                 | Mart. II, 320—21.                                                        |
|     | 1149      |                 |                                                                          |
| 124 | Februar 8 | . Corbeiae      | 20. nimmt Graf Theodorich von Borter,                                    |
|     |           |                 | nachdem biefer fich gemäß eines Schieds-                                 |
|     |           | 1               | gerichts von acht Ministerialen burch                                    |
|     |           |                 | einen Gibichwur auf ben Reliquien bes                                    |
|     |           |                 | heil. Bitus von einem ihm von Reinher                                    |
|     |           |                 | v. Porta beigelegten Berbrechen gerei-                                   |
|     |           |                 | nigt hatte, wieder in feine Onabe auf.                                   |
|     |           | 1               | Bugegen: Abelbert Graf v. Everstein,                                     |
|     |           |                 | Wittefind v. Swalenberg, Florentin                                       |
|     |           |                 | Sohn bes Grafen Siegfried v. Erten-                                      |
|     |           |                 | burg. Mart. II, 330-31.                                                  |
| 125 | ohne Tag  | "               | 2B. bestätigt bem Probste Bedenrich ju                                   |
|     |           |                 | Gröningen mehrere von Undern wider=                                      |
|     |           |                 | rechtlich in Befit genommene Guter.                                      |
|     |           |                 | Mart. II, 370-71. Erhard, II,                                            |
| 400 | por       |                 | CCLXXI.                                                                  |
|     | April 20. |                 |                                                                          |
| 128 |           | Frankfurt.      | 973 2                                                                    |
| 120 | ,, 21     | Frankene-       |                                                                          |
| 129 |           | vurt<br>Stablo. | Pertz, leg. II, 564-65.                                                  |
| 130 | Sept. 7.  | Clabib.         |                                                                          |
| 131 | Dec. 24.  | Bamberg.        |                                                                          |
| 132 | " 25.     | _               |                                                                          |
|     | 1150      | "               |                                                                          |
| 133 |           | ~               |                                                                          |
| 134 | Febr. 2.  | Speier.         | 670 2 1 5 11 4 67 11 11                                                  |
| 134 | " 8.      | Spire           | 28. Zeuge in ber Urf. Conrad's III.                                      |
|     |           |                 | Jaffé, Conrad III., Beil. II. Nro. IV.                                   |
| 135 |           | Speier.         | Bergl. Jaffé l. c. p. 173. Nro. 20.                                      |
| 136 | ohne Tag  | Spire           | Me arhait non Conned III ainciana                                        |
| 100 | Tynt way  | Spire           | B. erhält von Conrad III. eine umfaf- fende Entscheidung gegen die Anma- |
|     |           |                 | fungen der Ministerialen von Corvey.                                     |
|     |           |                 | Zeugen: Ortlieb Bischof v. Basel und                                     |
| 1   |           |                 | feine Minifterialen, hermann Bich. v.                                    |
|     |           |                 | 15                                                                       |

|            | 1150      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ohne Tag  | Spire                  | Constanz und seine Min., Günther Bsch. v. Speier und seine M., Eilulph Abt v. Murbach und seine M., Eilulph Abt v. Murbach und seine M., Balter Abt v. Selz und seine M., ber Abt v. Rempten und seine M., ber Abt v. Weissenburg und seine M., der Elerus und das Bolk der Kirche von Worms, des Klosters Fulda und Lorsch; Friedrich herzog v. Schwaben und Elsaß und seine Ministerialen, Otto Pfalzgraf v. Wittelsbach und seine M., hermann Markgraf v. Babedung, Dispelrich Graf v. Lenzburg, Wilhelm Graf v. Wlizberg, Wilhelm Graf v. Glizberg, Wilhelm Graf v. Weiningen, Wolfram Graf v. Wertheim, Marquard v. Grumbach, Arnold v. Rothenburg Truchses, heinrich Marschalk, Reinger Mundschenk, Thiebert v. Weinsberg Kämmerer. R.I. 2284. Erhard, ll, CCLXXII. |
| 137<br>138 | MitteMärz | Nürnberg.<br>Würzburg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | April 3.  | Kulba.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 140        |           | Fulde                  | 28. Beuge in Urf. R. I. 2286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 141        |           | Corven.                | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Juli 30.  | Wirce-<br>burg         | B.'s und vieler anderer Fürsten Ber-<br>wenden veranlaßt Conrad III. die in<br>Berfall gerathene königliche Abtei Rin-<br>gelheim dem Bisthume hildesheim zu<br>schenken. R. I. 2287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 143        | ohne Tag  | Wyrtze-<br>burch       | B. erhält für sich und seine Nachfolger<br>in Corvey von Conrad III. die Berg-<br>werke von Eresburg bestätigt. Mart.<br>Il, 606. Schaten, 786. Erhard, II,<br>CCLXXIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144        |           | Corven.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 145        | , , ,     | "                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 146        |           | Cöln.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 147        |           | Stablo.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Sept. 15. | // ·                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 149        | Decemb.   | Corpen.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     | 1151       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150 |            | Corven.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 151 | Bor Apr. 8 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | April 15.  | Boppard                        | 2B. gum hofe berufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 153 |            | Cochem.                        | and the secondary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 154 | -          | Rheined.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 155 | 1          | Rheindorp                      | 28. Zeuge in der Einweihungsurk. der Schwarzrheindorfer Kirche. Binterim, Suffraganei Colonienses extraordinarii, p. 23. (für VII. Januarii ist wahrscheinlich VII. Id. maii zu lesen. Bergl. Jasse, Conrad III. 198, Nro. 29.) Simons, die Doppelkirche zu Schwarzrheindorf, p. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 156 |            | Cöln.                          | • "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 157 | Mai 17.    | Novioma-<br>gi in pala-<br>tio | B.'s Verwenden veranlaßt Conrad III.<br>die Superiorität des Alosters Basor<br>über Hastieres zu bestätigen. W. selbst<br>Beuge. R. I. 2291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 158 | Ende Mai   | Cobleng.                       | 0-10-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 159 | Juni 11.   | Regens=                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |            | burg.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 160 | Juli-Aug.  | Stablo.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ohne Tag   | ohne Ort                       | W. Beuge in ber Urf. heinrich's II. Bich. v. Lüttich. Quir, Gefc v. Burticheib, 216—17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 162 | Sept. 3.   | Corbeiae                       | B. schenkt bem Convente von Corvey, zu seinem Gedächtniß und zur Feier bes Festes bes h Remaclus, ben Berg bes heil. Michael mit der Kirche und sonstigem Zubehör. Zeugen: Heinrich Prior, Engelger, Dietrich, Walter, Abelbert Probst, Dietrich, Abolph, Conrad Kellner, Elumig, Mechtfried, Isito, hermann, Thegenhard, Bruno, Conrad, Reinhard Probst v. Eresburg, Heithenrich Probst v Gröningen, Keinhard Probst v Krennade; Conrad Portarius, Abelbert Kämmerer, Bruning, Abraham, Fiso, Lambert, Othelrich, Hermann, Dietrich, Cono, Berenwich, Kiudolph, Arnold, Reinmar, Giselbert, Mus, Friedrich; (pueri:) Rodolph, Unarg, Werner, Robert, Hartmann, |

|             | 1151      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Sept. 3.  | Corbeiae        | Reiner, Sabso, Burchard, Marquard, Wizzelin, Anton, Heitholf; Hermann.<br>Mart. ll., 610 — 12. Erhard, ll.<br>CCLXXVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 163         | Sept. 15. | Würzburg.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 164         | ohne Tag  | Wirci-<br>burg  | B.'s Berwenden veranlaßt Conrad III. die Besthungen des Klosters Floress zu bestätigen. B. selbst Zeuge. R. I. 2293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 165         | 1152      | Stablo. (?)     | B. tritt wiederum als königlischer Gefandter eine Reise zum<br>Papfte an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 166         | Jan. 8.   | Segni.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 167         | 0         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 168         | "         | "               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 169         | "         | Speier          | B. wird um biefe Beit gum Abt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 170         |           | Cöln            | bes Rloftere Bafor gemählt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171         | l .       | Stablo (?)      | nimmt aber bie Würde nicht<br>an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 172         | März 5.   | Frankfurt       | M. thätig bei ber Wahl Frie-<br>brich's I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>17</b> 3 | " 9.      | Uachen          | B. zugegen bei ber Krönung Frie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 174         | II        | Aquisgra-<br>ni | B. erhält von Friedrich I. die Privile-<br>gien Stablo's bestätigt. Zeugen: Ar-<br>nold Erzb. v. Cöln, Hillin Erzb. v.<br>Trier, Heinrich Bsch. v. Lüttich, Frie-<br>brich Bsch. v. Münster, Otto Bsch. v.<br>Freising, Ortlieb Bsch. v. Basel,<br>Heinrich Bsch. v. Constanz; Albert<br>Marks. v. Brandenburg, Heinrich Her-<br>zog v. Sachsen, Matthäus Herzog von<br>Oberlothringen, Heinrich Graf v. Na-<br>mur, Gosuin v. Falkenberg, Heinrich |
|             |           |                 | Graf v. Limburg und fein Bruder Gershard, Conrad v. Dalen. R. I. 2299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 175         |           | "               | B. Zeuge in ber Urk. Friedrich's I. Lu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 176         | 1 "       | "               | B. Beuge in Urt. R. I. 2300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177         | //        | Nachen.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 178         | S -       | Corvey.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 180 Mai 18. Merseburch  181 Mai 18. Merseburch  182 Misper Mai 18. Merseburch  183 Juni 29. (?)  184 Juni 29. (?)  185 Minben.  186 Juni 29. (?)  187 Minben.  188 Juni 29. (?)  189 Minben.  180 Mai 18. Merseburch  180 Mai  | -   | 1150       | 1        | 1                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------------------------------------|
| Mei 18. Merseburch  Mai 18. Merseburch  Me |     | 1152       |          | miss s and                               |
| Beuge. Mart, I., 823—25.  B. erhält von Friedrich I. die Privilegien Corvey's bestätigt. Zeugen: Sueno Rex Danorum, qui ibidem regnum suscepit de manu domini regis, Knut alter Danus, qui ibidem regnum in manu domini regis refutavit, Hartwich Erzb. v. Bremen, Ulrich Bsc. v. Alberstadt, Burchard Bsc. v. Straßburg, Wichman Bsc. v. Neigen, Daniel Bsc. v. Prag, Bernhard Bsc. v. Pavelberg, Einhard v. Mecklenburg, Wigger v. Brandenburg, Marquard Abt v. Hulda, Heinrich Abt v. Heinburg; Heinrich Herzog v. Sachsen und bessen Under und dessen Weisen und bessen Under Un | 179 | ohne Tag   | Metis    |                                          |
| Beuge. Mart, I., 823—25.  B. erhält von Friedrich I. die Privilegien Corvey's bestätigt. Zeugen: Sueno Rex Danorum, qui ibidem regnum suscepit de manu domini regis, Knut alter Danus, qui ibidem regnum in manu domini regis refutavit, Hartwich Erzb. v. Bremen, Ulrich Bsc. v. Alberstadt, Burchard Bsc. v. Straßburg, Wichman Bsc. v. Neigen, Daniel Bsc. v. Prag, Bernhard Bsc. v. Pavelberg, Einhard v. Mecklenburg, Wigger v. Brandenburg, Marquard Abt v. Hulda, Heinrich Abt v. Heinburg; Heinrich Herzog v. Sachsen und bessen Under und dessen Weisen und bessen Under Un |     |            |          | gien bes Rloftere Bafor. 2B. felbft      |
| Mai 18. Merseburch  B. ethält von Friedrich I. die Privilegien Corvey's bestätigt. Zeugen: Sueno Rex Danorum, qui ibidem regnum suscepit de manu domini regis, Knut alter Danus, qui ibidem regnum in manu domini regis refutavit, Hartwich Erzb. v. Bremen, Ulrich Bsc. v. Halberstadt, Burchard Bsch. v. Straßburg, Wichman Bsch. v. Beig. Daniel Bsch. v. Prag, Bernhard Bsch. v. Pavestdern, Heinrich Bsch. v. Minden, Hermann v. Berden, Anselm v. Havelberg, Einhard v. Medlenburg, Wigger v. Brandenburg, Marquard Abt v. Hulda, Heinrich Abt v. Heinburg; Heinrich Herzzog v. Sachsen und dessen Westen und dessen Söhne, Markgraf v. Meisen und dessen Söhne, Markgraf v. Meisen und dessen Söhne, Markgraf v. Meisen und dessen Söhne, Erhard, II., CCLXXXIII. In den in R. I. 2305 angeführten Werfen Söhne. Erhard, II., CCLXXXIII. In den in R. I. 2305 angeführten Werfen seiner Sihne Drt und Tag  181 Juni29.(?)  182 — Torvey.  Minden.  3uli 25.  3uli 25.  3uli 25.  3uni 26.  4und Torvey.  Minden.  4und Tag  4 |     |            |          | Beuge. Mart , I., 823-25.                |
| burch  gien Corvey's bestätigt. Zeugen: Sue- no Rex Danorum, qui ibidem reg- num suscepit de manu domini regis, Knut alter Danus, qui ibidem reg- num in manu domini regis refuta- vit, Hartwich Erzb. v. Bremen, Ul- rich Bsc. Hartwich Erzb. v. Bremen, Ul- rich Bsc. halberstadt, Burchard Bsch. v. Straßburg, Wichman Bsch. v. Beig, Daniel Bsch. v. Prag, Bernhard Bsch. v. Paderborn, Heinrich Bsch. v. Min- ben, Hermann v. Berden, Anselm v. Havelberg, Einhard v. Medlenburg, Wigger v. Brandenburg, Marquard Abt v. Fulda, Heinrich Abt v. Hersfeld, Arnold Abt v. Niemburg; Heinrich Her- zog v. Sachsen und bessen Under gog v. Sachsen und bessen Under söhne, Markgraf Abelbert und bessen Söhne, Markgraf Abelbert und bessen Söhne, Erhard, II., CCLXXXIII. In ben in R. I. 2305 angeführten Werken söhne Erhard, II., CCLXXXIII. In ben in R. I. 2305 angeführten Werken söhne Erhard, II., CCLXXXIII. W. auf einer Synobe zu Cöln.  B. hebt ein vom Abte Poppo (be Bello- Monte) bem Everard v. Richen zuge- standenes Lehen aus. Mart., II. 570— 72. Bergl. Cap. IV., S. 1., Rro. 25.  B. auf einer Synobe zu Lüttich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180 | Mai 18.    | Merse-   | 2B. erhält von Friedrich I. Die Privile- |
| num suscepit de manu domini regis, Knut alter Danus, qui ibidem regnum in manu domini regis refutavit, Hartwich Erzh. v. Bremen, Ulrich Bich. v. Hermen, Ulrich Bich. v. Hermen, Ulrich Bich. v. Dalberfadt, Burchard Bich. v. Straßburg, Wichman Bich. v. Zeiz, Daniel Bich. v. Prag, Bernhard Bich. v. Paderborn, Heinrich Bich. v. Minden, Hermann v. Berden, Unselm v. Harvelberg, Einhard v. Meellendurg, Wigger v. Brandenburg, Marquard Abt v. Hundl Abt v. Hersfeld, Arnold Abt v. Niemburg; Heinrich Herzig v. Sachsen und dessen Weisen und dessen Weisen und dessen Weisen und dessen Weisen und dessen Söhne, Markgraf V. Meisen und dessen Schlen und dessen Schlen und dessen Schlen und Erden Söhne.  181 Juni29.(?)  182 — Sülli 25.  183 Juli 25.  184 Ohne Jahr und Erden Sonnobe zu Cöln.  25 Meisen zugeständenes Lehen aus. Mart., Il. 570—72. Bergl. Cap. IV., S. 1., Rro. 25.  26 Bergl. Cap. IV., S. 1., Rro. 25.  27 Bergl. Cap. IV., S. 1., Rro. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            | burch    |                                          |
| Knut alter Danus, qui ibidem regnum in manu domini regis refutavit, Hartwich Erzh. v. Bremen, Ulrich Bsch. v. Hremen, Ulrich Bsch. v. Hremen, Ulrich Bsch. v. Hremen, Ullrich Bsch. v. Halbert Bsch. v. Setzaßburg, Wichman Bsch. v. Zeiz, Daniel Bsch. v. Prag, Bernhard Bsch. v. Paderborn, Heinrich Bsch. v. Minden, Hermann v. Berden, Unselm v. Havelberg, Einhard v. Medlendurg, Wigger v. Brandenburg, Marquard Abt v. Hundl Abt v. Hemburg; Heinrich Herzig v. Sachsen und dessen Westendurg, Conrad Markgraf v. Meißen und dessen Söhne, Markgraf V. Meißen und dessen Schlen Sonne Sohne Sohne Sahr und Eag.  181 Juni29.(?)  182 — Suni29.(?)  183 Juli 25.  184 Ohne Jahr und Eag  185 — Erbard, II., CCLXXXIII. In ben in R. I. 2305 angeführten Werken susersen sehre Sohne Ju Eüll.  20 — Sorvey.  21 Minden.  22 — Sonne Sexen von Mote Poppo (de Bello-Monte) dem Everard v. Richen zugestandenes Lehen auf. Mart., II. 570—72. Bergl. Cap. IV., S. I., Rro. 25.  22 — Rüttich  23 — Rüttich  24 — Ruttich  25 — Ruttich  26 — Ruttich  27 — Ruttich  28 — Ruttich  29 — Ruttich  29 — Ruttich  20 — Ruttich  21 — Ruttich  22 — Ruttich  23 — Ruttich  24 — Ruttich  25 — Ruttich  26 — Ruttich  27 — Ruttich  28 — Ruttich  29 — Ruttich  29 — Ruttich  20 — Ruttich  21 — Ruttich  22 — Ruttich  23 — Ruttich  24 — Ruttich  25 — Ruttich  26 — Ruttich  27 — Ruttich  28 — Ruttich  29 — Ruttich  29 — Ruttich  20 — Ruttich  21 — Ruttich  22 — Ruttich  23 — Ruttich  24 — Ruttich  25 — Ruttich  26 — Ruttich  27 — Rutt |     | `          |          |                                          |
| num in manu domini regis refutavit, Hartwich Erzb. v. Bremen, Ulrich Bsc. v. Hartwich Erzb. v. Bremen, Ulrich Bsc. v. Gtraßburg, Wichman Bsc. v. Zeiz, Daniel Bsc. v. Prag, Bernhard Bsc. v. Paderborn, Heinrich Bsc. v. Mindelm v. Havelberg, Einhard v. Medlenburg, Wigger v. Brandenburg, Marquard Abt v. Kulba, Heinrich Abt v. Heißen und bessen Uheim Welf, Conrad Markgraf v. Meißen und bessen Wespen, Markgraf V. Meißen und bessen Söhne, Markgraf Abelbert und bessen Söhne, Markgraf Abelbert und bessen Söhne, Erhard, Il., CCLXXXIII. In den in R. I. 2305 angeführten Werken seiner Söhne. Erhard, Il., CCLXXXIII. In den in R. I. 2305 angeführten Werken seiner Sihne Dart und Tag.  181 Juni29.(?)  182 — Suli 25.  183 Juli 25.  184 Ohne Jahr und Eag  185 — Erwey.  Minden.  Shebt ein vom Abte Poppo (de Bello-Monte) dem Everard v. Richen zugestandenes Lehen auf. Mart., Il. 570—72. Bergl. Cap. IV., S. 1., Rro. 25.  72. Bergl. Cap. IV., S. 1., Rro. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |          | num suscepit de manu domini regis,       |
| vit, Hartwich Erzb. v. Bremen, Ulrich Bich. v. Straßburg, Wichman Bich. v. Zeiz, Daniel Bich. v. Prag, Bernhard Bich. v. Paderborn, Heinrich Bich. v. Minden, Hermann v. Berden, Anselm v. Havelberg, Einhard v. Mecklenburg, Wigger v. Brandenburg, Marquard Abt v. Hulda, Heinrich Abt v. Heisen und bessen Arneld Weisen Wecklenburg, Wienburg; Heinrich Dergo v. Sachsen und bessen Oheim Welf, Conrad Markgraf v. Meißen und bessen Söhne, Markgraf Abelbert und bessen Söhne, Markgraf Abelbert und bessen Söhne. Erhard, II., CCLXXXIII. In den in R. I. 2305 angeführten Werken seiher ag.  181 Juni29.(?)  182 — Suli 25.  3uli 25.  3uli 25.  Minden.  6orvey.  Minden.  6ohne Tag.  W. hebt ein vom Abte Poppo (de Bello-Monte) dem Everard v. Richen zugestandenes Lehen aus. Mart., II. 570—72. Bergl. Cap. IV., S. I., Kro. 25.  72. Bergl. Cap. IV., S. I., Kro. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |          | Knut aller Danus, qui ibidem reg-        |
| rich Bich. v. Halberstadt, Burchard Bich. v. Straßburg, Wichman Bich. v. Zeiz, Daniel Bich. v. Prag, Bernhard Bich. v. Paderborn, Heinrich Bich. v. Minben, Hermann v. Berden, Anselm v. Havelberg, Einhard v. Mecklenburg, Wigger v. Brandenburg, Marquard Abt v. Hulda, Heinrich Abt v. Hersfeld, Arnold Abt v. Niemburg; Heinrich Het, Conrad Markgraf v. Meißen und bessen Weißen. Markgraf v. Meißen und bessen Söhne, Markgraf Abelbert und bessen Söhne, Markgraf Abelbert und bessen Söhne. Erhard, ll., CCLXXXIII. In den in R. I. 2305 angeführten Werken seiner Sihne den in R. I. 2305 angeführten Werken seiner Sihne den in R. I. 2305 angeführten Werken seiner Sihne den in R. I. 2305 angeführten Werken seiner Synobe zu Cöln.  181 Juni29.(?)  182 — Corvey.  Minden.  W. hebt ein vom Abte Poppo (de Bello-Monte) dem Everard v. Richen zugestandenes Lehen auf. Mart., ll. 570—72. Bergl. Cap. IV., S. l., Kro. 25.  28 duttich  29 derborn, Geinrich Bich. v. Michen zugestandenes Lehen auf. Mart., ll. 570—72. Bergl. Cap. IV., S. l., Kro. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |          | num in manu domini regis retuta-         |
| v. Straßburg, Wichman Bsch. v. Zeiz, Daniel Bsch. v. Prag, Bernhard Bsch. v. Paderborn, Heinrich Bsch. v. Min- den, Hermann v. Berden, Anselm v. Havelberg, Einhard v. Mecklenburg, Wigger v. Brandenburg, Marquard Abt v. Kulda, Heinrich Abt v. Heeselh, Arnold Abt v. Niemburg; Heinrich Her- zog v. Sachsen und dessen Oheim Welf, Conrad Markgraf v. Meißen und dessen Söhne, Markgraf v. Meißen und dessen Söhne, Markgraf Ndelbert und dessen Söhne, Erhard, II., CCLXXXIII. In den in R. I. 2305 angeführten Werken söhne den Tag. W. auf einer Synobe zu Cöln.  B. hebt ein vom Abte Poppo (de Bello- Monte) dem Everard v. Richen zuge- standenes Lehen auf. Mart., II. 570— 72. Vergl. Cap. IV., S. 1., Rro. 25.  B. auf einer Synobe zu Lüttich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |          | rid Bid n halberstadt Burdard Bid        |
| Daniel Bith. v. Prag, Bernhard Bith. v. Paderborn, Heinrich Bich. v. Minben, Hermann v. Berden, Anselm v. Havelberg, Einhard v. Mecklenburg, Wigger v. Brandenburg, Marquard Abt v. Fulda, Heinrich Abt v. Heimburg; Heinrich Herzog v. Sachsen und bessen Weisen und bessen und Education Weisen und Verlagen und |     | 1          |          |                                          |
| v. Paderborn, Heinrich Bsch. v. Minben, Hermann v. Berden, Anselm v. Havelberg, Einhard v. Mecklenburg, Wigger v. Brandenburg, Marquard Abt v. Fulda, Heinrich Abt v. Hersfeld, Arnold Abt v. Niemburg; Heinrich Herzog v. Sachsen und bessen Weißen Und bessen Und bessen Weißen und bessen und bessen Weißen und bessen und bess |     |            |          |                                          |
| Savelberg, Einhard v. Medlenburg, Wigger v. Brandenburg, Marquard Abt v. Hulda, Heinrich Abt v. Hersfeld, Arnold Abt v. Niemburg; Heinrich Herzog v. Sachsen und dessen Weisen und dessen Weisen und dessen Weisen und dessen Weisen und dessen Sihne, Markgraf v. Meisen und dessen Sihne, Markgraf Abelbert und dessen Sihne, Markgraf Abelbert und dessen Sihne, Erhard, II., CCLXXXIII. In den in R. I. 2305 angeführten Werken serken seiner Synobe zu Eöln.  B. auf einer Synobe zu Eöln.  B. hebt ein vom Abte Poppo (de Bello-Monte) dem Everard v. Richen zugestandenes Lehen aus. Mart., II. 570—72. Bergl. Cap. IV., S. 1., Rro. 25.  B. auf einer Synobe zu Lüttich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |          | v. Paderborn, Beinrich Bich. v. Min-     |
| Bigger v. Brandenburg, Marquard Abt v. Hulda, Heinrich Abt v. Hersfeld, Arnold Abt v. Niemburg; Heinrich Herzog v. Sachsen und dessen Weisen und dessen Sihne, Martgraf Abelbert und dessen Sihne. Erhard, ll., CCLXXXIII. In den in R. I. 2305 angeführten Werken serfen sehlt der Tag.  B. auf einer Synobe zu Eöln.  B. hebt ein vom Abte Poppo (de Bello-Monte) dem Everard v. Richen zugestandenes Lehen aus. Mart., ll. 570—72. Bergl. Cap. IV., S. 1., Rro. 25.  B. auf einer Synobe zu Lüttich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |          | den, hermann v. Berden, Anfelm v.        |
| v. Fulda, Heinrich Abt v. Hersfeld, Arnold Abt v. Niemburg; Heinrich Herzog v. Sachsen und bessen Welfen Welf, Conrad Markgraf v. Meißen und bessen Söhne, Markgraf Abelbert und bessen seinen Sohne.  181 Juni29.(?)  182 Cöln  Corvey.  Minden.  Sohne Jahr und Tag  W. hebt ein vom Abte Poppo (de Bello-Monte) dem Everard v. Richen zugestandenes Lehen auf. Mart., ll. 570—72. Bergl. Cap. IV., S. 1., Rro. 25.  28 Auf einer Synode zu Lüttich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |          | Savelberg, Einhard v. Medlenburg,        |
| Arnold Abt v. Niemburg; Heinrich Hergog v. Sachsen und bessen Weisen und bessen Weisen und bessen Weisen und bessen Weisen und bessen Söhne, Markgraf W. Meisen und bessen Weisen und bessen Weisen und bessen Weisen und Eag.  181 Juni29.(?)  182 - Corvey.  Minden.  Sonne Justich  W. hebt ein vom Abte Poppo (de Bello-Monte) dem Everard v. Richen zugestandenes Lehen auf. Mart., ll. 570—72. Bergl. Cap. IV., S. 1., Rro. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            | 8.11     |                                          |
| Jog v. Sachsen und bessen Welf, Conrad Markgraf v. Meißen und bessen Wessen und bessen Söhne, Markgraf Abelbert und bessen Söhne, Markgraf Abelbert und bessen Söhne, Erhard, ll., CCLXXXIII. In den in R. I. 2305 angeführten Werken sehlt der Tag.  B. auf einer Synode zu Cöln.  B. hebt ein vom Abte Poppo (de Bello-Monte) dem Everard v. Richen zugestandenes Lehen auf. Mart., ll. 570—72. Bergl. Cap. IV., S. 1., Kro. 25.  B. auf einer Synode zu Lüttich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |          |                                          |
| Conrad Markgraf v. Meißen und bessen Söhne, Markgraf Abelbert und bessen Söhne, Erhard, ll., CCLXXXIII. In den in R. I. 2305 angeführten Werken sehlt der Tag.  B. auf einer Synode zu Eöln.  B. hebt ein vom Abte Poppo (de Bellomonte) dem Everard v. Richen zugestandenes Lehen aus. Mart., ll. 570—72. Bergl. Cap. IV., s. l., Kro. 25.  B. auf einer Synode zu Lüttich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |          |                                          |
| Söhne, Martgraf Abelbert und bessen Söhne. Erhard, ll., CCLXXXIII. In ben in R. I. 2305 angeführten Werken sehlt der Tag.  B. auf einer Synobe zu Cöln.  B. hebt ein vom Abte Poppo (be Bello-Monte) bem Everard v. Nichen zugesstandenes Lehen aus. Mart., ll. 570—72. Bergl. Cap. 1V., S. 1., Nro. 25.  B. auf einer Synobe zu Lüttich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |          |                                          |
| Söhne. Erhard, Il., CCLXXXIII. In ben in R. I. 2305 angeführten Werken fehlt der Tag.  W. auf einer Synobe zu Cöln.  Buli 25.  W. auf einer Synobe zu Cöln.  W. hebt ein vom Abte Poppo (de Bellomonte) dem Everard v. Nichen zugestandenes Lehen auf. Mart., Il. 570—72. Bergl. Cap. 1V., S. 1., Nro. 25.  Buttich  Söhne. Erhard, Il., CCLXXXIII. In den in R. I. 2305 angeführten Werken Werken Weiten Werken wir Gehlen wir Gehlen zugestandenes Lehen auf. Mart., Il. 570—72. Bergl. Cap. 1V., S. 1., Nro. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |          | Söhne. Markaraf Abelbert und beffen      |
| ben in R. I. 2305 angeführten Werken fehlt der Tag.  B. auf einer Synode zu Cöln.  Corvey.  Ninden. ohne Jahr und Tag  B. hebt ein vom Abte Poppo (de Bello-Monte) dem Everard v. Nichen zugestandenes Lehen auf. Mart., ll. 570—72. Bergl. Cap. 1V., §. 1., Nro. 25.  B. auf einer Synode zu Lüttich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |          | Söhne. Erhard, Il., CCLXXXIII. In        |
| 181 Juni29.(?) Cöln 182 — Corvey. 183 Juli 25. Minben. 184 ohne Jahr und Tag  W. auf einer Synobe zu Cöln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |          | ben in R. I. 2305 angeführten Werfen     |
| 182 — Corvey. 183 Juli 25. Minben. 184 ohne Jahr und Tag  W. hebt ein vom Abte Poppo (de Bello-Monte) bem Everard v. Nichen zugestandenes Lehen auf. Mart., ll. 570—72. Bergl. Cap. 1V., §. 1., Nro. 25.  185 — Lüttich W. auf einer Synobe zu Lüttich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |          |                                          |
| 183 Juli 25. Minden. ohne Jahr und Tag  W. hebt ein vom Abte Poppo (be Bello-Monte) bem Everard v. Richen zugestandenes Lehen auf. Mart., ll. 570—72. Bergl. Cap. 1V., §. 1., Nro. 25.  B. auf einer Synobe zu Lüttich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Juni29.(?) |          | 20. auf einer Synobe zu Coln.            |
| 184 ohne Jahr ohne Ort und Tag Monte) bem Everard v. Richen zugestandenes Lehen auf. Mart., ll. 570—72. Bergl. Cap. 1V., S. 1., Nro. 25.  185 — Lüttich W. auf einer Synobe zu Lüttich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | _          |          |                                          |
| und Tag   Monte) bem Everard v. Richen zugestandenes Lehen auf. Mart., ll. 570—72. Bergl. Cap. 1V., S. 1., Nro. 25.  B. auf einer Synobe zu Lüttich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |          |                                          |
| ftandenes Lehen auf. Mart., 1l. 570—72. Bergl. Cap. 1V., S. 1., Nro. 25.  8 üttich W. auf einer Synobe zu Lüttich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 184 |            | ohne Ort | B. hebt ein vom Abte Poppo (de Bello-    |
| 72. Bergl. Cap. IV., S. l., Nro. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | und Lag    |          | Monte) dem Everard v. Richen zuge-       |
| 185 - Lüttich B. auf einer Synode zu Lüttich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            | Α.       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185 |            | Biittid  |                                          |
| 186 Sept. 16. Corbeige B. befundet, daß Bischof Bernhard v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Sept. 16.  | Corbeiae | B. befundet, daß Bischof Bernhard v.     |
| Paderborn von dem Probste und Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            | 00120140 |                                          |
| vente zu Eresburg ein haus nebst eini-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |          |                                          |
| gen bagu gehörigen Medern gu Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |          | gen bagu gehörigen Medern gu Fran-       |
| tenhausen getauft hat. Beugen: Sein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |          | tenhausen gefauft hat. Beugen: Bein-     |
| rich Prior, Abelbert Probft, Conrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |          | rich Prior, Abelbert Probft, Conrad      |
| Rellner. Archiv f. Gesch. u. Alterth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |          | Reuner. Archiv t. Gelch. u. Alterth.     |
| Bestfalens. Bb. 3, heft 3, Seite 115 —16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |          |                                          |
| 1 1 -10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |          | 10.                                      |

| -   | 1152                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sept. 29.                    | Corbeiae                                | B. verleiht ("praesenti festivitate sancti Michaelis — Sept. 29. — quae est in anno Dominicae incarnationis 1152") bem Problie Hermann von Bonn die Billication zu Castiniacum. Mart., Il. 546—47.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Detober.<br>Dec. 29.<br>1153 | Würzburg.<br>Treviris                   | 28. Beuge in Urf. R. I. 2318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 190 | Jan. 18.                     | Pasme                                   | B. Zeuge in einer ungebrudten Urt.<br>Friedrich's I. [Pasme-Palme (?), jest<br>Baume (?)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191 | " 27.                        | Hoen-<br>burch                          | 28. Zeuge in Urf. R. I. 2319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 192 | ., 30.                       | Colmere                                 | B. Beuge in Urt. R. I. 2320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Febr. 27.                    | Corbejae                                | B. beurfundet, daß sein Ministerial Conrad von Nathesungen zwei Mühlen zu Horhusen zu Gunsten des Conventes zu Corvey aufgegeben und demselben eine Hove zu Nathesungen, nebst andern Gütern, zu seinem Gedächtniß geschenkt habe. Zeugen: die ganze Congregation der Mönche v. Corvey; (Ministerialen): Elverich, Dietrich, Liubolf, Rabano, helmwig, Gottschaft, Conrad, Conrad, Reinher, Eremsried, Folcuin, Wernser. Falke, Cod. Trad. Corb. p. 657. Bei Erhard, II., CCLXIV. ohne Datum. |
| 194 | März 23.                     | Constantie                              | W. Zeuge in bem zwischen Friedrich 1. und Papft Eugen III. geschlossen Bertrag. R. I. 2322. Pertz, leg. II., 92-93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 195 | <i>"</i> .                   | ,,                                      | 23. Beuge in. Urf. R. I. 2323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 196 | " 28.                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 23 Beuge in Urf. R. I. 2324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 197 | Juni 11.                     | Worma-<br>tie.                          | B. Zeuge in Urf. R. I. 2327.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 198 | _                            | Stable.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 199 |                              | Worme                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200 |                              | Würzburg                                | 20. gum Sofe berufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 201 | Nov. 1.                      | Cöln                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| -   | 1154                | T                                          |                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202 | Anfangs<br>October. | Augsburg                                   | B. tritt im Gefolge Friedrich's<br>I. den Feldzug nach Italien<br>an.                                                                                           |
| 203 | Nov. 19.            | in territo-<br>rio Bri-<br>xiensi.         |                                                                                                                                                                 |
| 204 | " 22.               | in campo<br>qui voca-<br>tur Caleg-<br>nus | 28. Zeuge in Urf. R. I. 2339.                                                                                                                                   |
| 205 | ohne Tag<br>1155    | Runcalie                                   | B. Beuge in Urf. R. I. 2342. Mohr, Cod. Raet., I., 176.                                                                                                         |
|     | Febr. 25.           | Romae                                      | M. erhalt von Papft habrian IV. bie Privilegien Corvey's bestätigt; ber Papft nimmt bas Kloster in seinen besondern Schup. R. P. R. 6842. Erhard, Il., CCCl.    |
| 207 | Mai 17.             | Sutrii                                     | W. erhält von Habrian IV. eine Urk.<br>gleichen Inhalts für Stablo. R. P. R.<br>6873.                                                                           |
| 208 | Juli 1.             | juxta mon-<br>tem Sira-<br>chi             | 28. Zeuge in Urf. R. I. 2348.                                                                                                                                   |
| 209 | " 7.                | in territo-<br>rio Tuscu-<br>lano          | 20. Zeuge in einer ungebrudten Urf.<br>Friedrich's 1.                                                                                                           |
| 210 | " 11.               |                                            | M. erhält von habrian IV. das Schup-<br>recht des Stiftes herford bestätigt. Er-<br>hard, Il., CCCIV.                                                           |
| 211 | ohne Tag            | "                                          | B. Zeuge in der Urf. Friedrich's l. Lebebur, N. Archiv III. 123. Lacomblet, l. 266.                                                                             |
| 212 | Juli 15.            | in territo-<br>rio Tuscu-<br>lano          | M. erhält von habrian IV. bas in geist-<br>lichen und weltlichen Dingen fehr her-<br>abgekommene Kloster Werbe bem Stifte<br>Corvey incorporirt. R. P. R. 6894. |
| 213 | _                   | Ancona                                     | 2B. wird als faiferlicher Ge-<br>fandter nach Griechenland ge-<br>ichidt.                                                                                       |
| 214 | _                   | Corvey.                                    |                                                                                                                                                                 |
| 215 | Jan. 23.            | Merfeburg.                                 |                                                                                                                                                                 |

| Ī   | 1156      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Febr. 10. | Corbeiae       | B. schenkt bem hospitale zu Gröningen einen Antheil bes Walbes hakel. Zeugen: (von ben Ministerialen): Conrad v. Amelungessen, Reinher v. Porta, Gobeschaft, Deinrich, Deinrich v. Luthmarsen, Eberhard, Gobeschaft Mundsschen, Heithenrich, Luther, Alwin besen, Holcuin, Werner bessen Bruber, Robert, Regenbodo, Widelo, Mart. Il., 620—21. Wigand, Gesch. von Corvey, Abth. Il., 231—33, Erhard, Il, CCC. — Bergl. Cap. IV., §. Ill. Aro. 12. |
|     | JanFebr.  |                | W. von Friedrich l. zu ben untern Rhein-<br>gegenden berufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 218 |           | Corven (?).    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Juni 13.  | Wirce-<br>burg | W. Zeuge in ber Urk. Friedrich's 1. Monum. Boic. 29a., 321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 220 | Juli 1.   | Bamberg.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 221 | _         | (Corvey)       | 2B. bestimmt die Leistungen eines ber Rirche zu Corven übergebenen Altarhö-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   | 1131—57   | ,              | rigen. Zeugen: Heinrich Prior, Albert Probst, Conrad Kämmerer; (Ministerialen): Elverich, Dietrich, Luidolf, Rabano, Helmwig, Gottschaft, Heinrich, Conrad, Conrad, Reinher, Eremfried, Folcuin. Spilder, Gesch. der Grasen von Everstein, Urkb. Kro. 14. Erhard, ll., CCCll. — Bergl. Cap. IV., S. Ill. Kro. 12.                                                                                                                                 |
| 222 | "         | _              | W. überträgt an Reinher von La Roche<br>gegen jährlichen Zins einige Klosters<br>höfe Stablo's zu erblichem Lehen.<br>Mart. 11., 126—29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 223 | "         | -              | B. läßt auf einer filbernen Tafel ein Berzeichniß ber zu Stablo gehörigen Ortschaften, Rirchen und Befigthümer eingraben; Die Rosten ber Arbeit belie-                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 224 | 1147—57   | -              | fen sich auf 100 Mark Silbers. Miraus I., 686.<br>B. bestimmt bie Rechte bergenigen Personen, welche fein Ministerial Conrad von Kemnabe ber hörigkeit entlassen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     | 1147—57   | _        | laffen und der Kapelle des heil. Diony- fius wachszinsig gemacht hatte. Zeu- gen: Reinhard Probst v. Kemnade; (Ministerialen): helprard und dessen Bruder Dietrich, Bruno v. hel', Bern- hard v. Draspe, heinrich Provisor der dortigen Kirche. Wigand, Gesch. von Corvey, Abth. ll., 230—1. Kindlin- ger, Münst. Beitr. ll., 179—80. Er- hard, ll., CCLXV. |
|-----|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 225 | April 21. | _        | B. von Friedrich l. nach Nymwegen be-<br>rufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 226 | Mai 6.    | Machen.  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 227 | Sept. 28. | Würzburg | M. wird von Neuem als kaifer-<br>licher Gefandternach Griechen-<br>land geschickt.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 000 |           | W. T. W. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 228 | Juli 19.  | Butellia | Tobestag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Chronologie und Inhalt

ber

Brief - und Urfundensammlung Wibalb's.

(Bei ben Briefen, beren Chronologie in ben Anmerkungen jum Text fcon festgestellt ift, habe ich auf bie betreffenden Stellen verwiefen.)

| 1    | 1130 — 31    | ep. 12. (Abt Reinharb) an W. Ermahnt ihn bei ber Uebernahme ber Abtswürde (b. h. von Stablo; wäre der Brief erst nach W.'s Abtswahl von Corvey geschr., so könnte Reinhard kein Gewicht barauf legen: "non abbati, sed Wibaldo meo loquor") |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1131         | gur Demuth und gum Gottvertrauen.                                                                                                                                                                                                           |
| 2    | April 13.    | Urk. Kaisers Lothar III. für W. Reg. W.'s<br>Aro. 10.                                                                                                                                                                                       |
| 3    | 1132         | urt. W.'s. Reg. W's Nro. 12.                                                                                                                                                                                                                |
| 4    | 1133         | Urf. W.'s. Reg. W.'s Nro. 13.                                                                                                                                                                                                               |
| 5    | 1136         | Urf. der stabloer Mönche für W. Reg. W.'s<br>Nro. 14.                                                                                                                                                                                       |
| 6    | ,,           | Urf. W.'s. Reg. W.'s Nro. 15.                                                                                                                                                                                                               |
| 7    | August 17.   | Urk. Lothar's III. für W. Reg. W.'s Nr. 16.                                                                                                                                                                                                 |
|      | 1133 37      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8    | Februar 8.   | Papft Innocenz II. an Abt F (olcmar)<br>v. Corvey. Befiehlt ihm seinen berüch-                                                                                                                                                              |
|      | 1137         | tigten Kammerer aus bem Klofter zu ent-<br>fernen. Lebebur, Neues allgem. Archiv,<br>I, 73. Bergl. Jaffe, Reg. Pont. Rom.<br>Nro. 5573.                                                                                                     |
| 9-10 | Septemb. 22. | Urff. Lothar's III. für W. Reg. W.'s Nro.                                                                                                                                                                                                   |
|      |              | 23, 24.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11   | 30.          | Lothar III. an W. Er folle den Diaconus<br>Peter zu ihm schiden. Petr. Diac. Chron.<br>Cas. IV, c. 125. Bergl. Archiv für ält.<br>deutsche Gesch. V, 124, 341.                                                                              |

| Raubzüge der Normannen, die Noth des Klosters Monte-Cassino; bittet um Hüsse.  Cap. II, S. III, Nro. 17.  ep. 2. W. an Lothar III. und dessen Jihalts.  14 Nach Nov. 2.  15 NachNov. 14.  15 NachNov. 14.  16 "  Raubzüge der Normannen, die Noth des Kloster Monte-Cassino, Sill, Nro. 17.  ep. 2. W. an Lothar III. und dessen Jihalts.  1. c.  ep. 3. W. an die Mönche v. MCassino. Sie möchten statt seiner einen neuen Abt wählen.  1. c. Nro. 21.  ep. 4. W. an Ubt N(ainald) v. MCassino. Wünscht ihm zu seiner Abtswahl Glück.  Glück.  16 "  Raubzüge der Normannen, die Noth des Kloste um Hüsse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1137             |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Riosters Monte-Cassino; bittet um Hülse.  Cap. II, S. III, Rro. 17.  ep. 2. W. an Cothar III. und dessends in Remahlin Richiga. Gleichen Inhalts.  1. c.  ep. 3. W. an die Mönche v. MCassino. Sie möchten statt seiner einen neuen Abt mählen. — 1. c. Nro. 21.  ep. 4. W. an Abt A (ain ald) v. MCassino. Wünsche ihm und die Mönche des Klosters von dem ihm geleisteten Eide der Treue. Riösters von dem ihm geleisteten Eide Richen Schalt der Wirt. Wish Reg. W.'s Mro. 29.  urf. W.'s. Reg. W.'s Mro. 30.  urf. W.'s. Reg. W.'s Mro. 30.  urf. W.'s. Reg. W.'s Mro. 44.  25 Decbr. 27.  26 Ze.  28.  29 Ze.  20 Ze.  20 Ze.  20 Ze.  21 Ze.  21 Ze.  22 Ze.  23 Ze.  24 Ze.  25 Decbr. 27.  26 Ze.  27 Ze.  28 Ze.  28 Ze.  29 Ze.  29 Ze.  29 Ze.  29 Ze.  20 Ze.  20 Ze.  20 Ze.  21 Ze.  22 Ze.  23 Ze.  24 Ze.  25 Decbr. 27.  26 Ze.  27 Ze.  28 Ze.  29 Ze.  29 Ze.  29 Ze.  20 Ze.  20 Ze.  21 Ze.  22 Ze.  23 Ze.  24 Ze.  25 Ze.  26 Ze.  27 Ze.  28 Ze.  29 Ze.  29 Ze.  29 Ze.  20 Ze.  20 Ze.  21 Ze.  22 Ze.  23 Ze.  24 Ze.  25 Ze.  26 Ze.  27 Ze.  28 Ze.  29 Ze.  29 Ze.  20 Ze.  20 Ze.  21 Ze.  22 Ze.  23 Ze.  24 Ze.  25 Ze.  26 Ze.  27 Ze.  28 Ze.  29 Ze.  29 Ze.  20 Ze.  20 Ze.  20 Ze.  21 Ze.  21 Ze.  22 Ze.  23 Ze.  24 Ze.  25 Ze.  26 Ze.  27 Ze.  28 Ze.  29 Ze.  20 Ze.  20 Ze.  20 Ze.  21 Ze.  21 Ze.  22 Ze.  2 | 12    | October.         | ep. 1. 28. an Lothar III. Schilbert bie                  |
| - Cap. II, s. III, Nro. 17. ep. 2. W. an Lothar III. und desse Inhalts 1. c. ep. 3. W. an desten III. und desse Inhalts 1. c. ep. 3. W. an desten III. und desse Inhalts 1. c. ep. 3. W. an desten III. und desse III. In o. Sie möchten stat seiner einen neuen Abt wählen. It o. Nro. 21. ep. 4. W. an Abt Rainald v. MCassino. Winsch ihm zu seiner Abtswahl Slüd 1. c. Nro. 22. ep. 5. W. an Decan O(bo) v. MCassino. Entbindet ihn und die Mönche des Klosters von dem ihm geleisteten Eide der Treue. Klöstersiche Angelegenheiten 1. c. Nro. 22. Urf. Königs Conrad III. sür B. Reg. W.'s Nro. 28. Urf. W.'s. Reg. W.'s Nro. 30. Urf. W.'s. Reg. W.'s Nro. 30. Urf. W.'s. Reg. W.'s Nro. 29. Urf. Bischofs Albero v. Lüttich sür W. Reg. W.'s Nro. 36.  Urf. Conrad's III. sür W. Reg. W.'s Nr. 41. Urff. Erzbischofs Arnold v. Cöln sür W. Reg. W.'s Nro. 42, 43. Urf. W.'s. Reg. W.'s Nro. 44.  Decbr. 27.  Pap st Cölestin II. an Abt Heinrich v. Corvey. Er habe dem Mönch M. Berzeihung angebeihen sassen, verbiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur 1. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997. Echreiben Cölestin's II. sür W. Reg. W.'s Nr. 50.  1144  28 Novbr. 10.  Urf. Cölestin's II. sür W. Reg. W.'s Nr. 50.  Urf. Cölestin's II. sür W. Reg. W.'s Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                  | Maubzuge der Rormannen, die Roth des                     |
| ep. 2. B. an Lothar III. und dessen Inhalts.  14 Nach Nov. 2.  15 Nach Nov. 14.  16 Nach Nov. 14.  16 Nach Nov. 14.  16 Nach Nov. 14.  17 Nach Nov. 14.  18 Upril 11.  18 In Nov. 2.  19 In Nov. 2.  11 Nach Nov. 14.  11 Nach Nov. 14.  11 Nach Nov. 14.  12 Nach Nov. 14.  15 Nach Nov. 14.  16 Nach Nov. 14.  17 Nach Nov. 14.  18 In Nov. 14.  19 In Nach Nov. 14.  11 Nach Nach Nach Selection In In Nach Heiner Albert in Indian Nach Nach Nach Nach Nach Nach Nach Nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  | - Cap. Il, S. Ill, Nro. 17.                              |
| 14 Nach Nov. 2.  15 NachNov.14.  16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13    | ,,               | ep. 2. 28. an Lothar Ill. und beffen                     |
| 14 Nach Nov. 2.  15 Nach Nov. 14.  15 Nach Nov. 14.  16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  | Gemahlin Richiza. Gleichen Inhalts.                      |
| fino. Sie möchten statt seiner einen neuen Abt wählen. — l. c. Aro. 21. ep. 4. W. an Abt A (ainald) v. M Eassino. Wünscht ihm zu seiner Abtswahl Glüd. — l. c. Aro. 22. ep. 5. W. an Decan D (bo) v. M Cassino. Entbindet ihn und die Mönche des Alosters von dem ihm geleisteten Eide der Treue. Kösterliche Angelegenheiten. — l. c. Aro. 22. Urf. Königs Conrad III. für W. Reg. W.'s Aro. 28. Urf. Wönigs Conrad III. für W. Reg. W.'s Aro. 29. Urf. Bischofs Albero v. Lüttich für W. Reg. W.'s Aro. 36. Urf. Erzbischofs Arnold v. Cöln sür W. Reg. W.'s Aro. 42, 43. Urf. W.'s. Reg. W.'s Aro. 44.  25 Decdr. 27.  Dapst Cölestin II. an Abt Heinrich v. Corvey. Er habe dem Mönch A. Berzeihung angedeihen lassen, verbiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur l. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Aro. 5997. Schreiben Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Ar. 50. 1144  28 Novbr. 10. Urf. des Papstes Lucius II. für W. Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14    | Nadr Nov. 2.     |                                                          |
| Abt mählen. — l. c. Aro. 21. ep. 4. B. an Abt A (ainald) v. M Cassino. Wünscht ihm zu seiner Abtswahl Glüd. — l. c. Aro. 22. ep. 5. B. an Decan D (bv) v. MCassino. Enthindet ihn und die Mönche des Klosters von dem ihm geleisteten Eide der Treue. Kösterliche Angelegenheiten. — l. c. Aro. 22. Urf. Königs Conrad III. für B. Reg. B.'s Aro. 28. Urf. B.'s. Reg. B.'s Aro. 30. Urf. B.'s. Reg. B.'s Aro. 29. Urf. Bischofs Albero v. Lüttich für B. Reg. B.'s Aro. 36.  Urf. Erzbischofs Arnold v. Cöln sür B. Reg. B.'s Aro. 42, 43. Urf. B.'s. Reg. B.'s Aro. 44.  25 Decdr. 27.  Pap st Cölestin II. sür B. Reg. B.'s Ar. 41. Urf. Bergl. Reg. Pont. Rom. Aro. 5997. Corvey. Er habe dem Mönch A. Berzeihung angedeihen lassen, verdiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur 1. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Aro. 5997. Chreiben Cölestin's II. sür B. Reg. B.'s Aro. 49. Urf. Cölestin's II. sür B. Reg. B.'s Aro. 49. Urf. Cölestin's II. sür B. Reg. B.'s Aro. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1                | fin o. Gie möchten ftatt feiner einen neuen              |
| Eassino. Wünscht ihm zu seiner Abiswahl Glück. — l. c. Aro. 22.  ep. 5. W. an Decan O(bo) v. M.=Cassino. Entbindet ihn und die Mönche des Klosters von dem ihm geleisteten Eide der Treue. Kösterliche Angelegenheiten. — l. c. Aro. 22.  lirk. Königs Conrad III. für W. Reg. W.'s Mro. 28.  lirk. W.'s. Meg. W.'s Nro. 30. lirk. W.'s. Meg. W.'s Nro. 29. lirk. Bischofs Albero v. Lüttich für W. Meg. W.'s Nro. 36.  lirk. Conrad's III. für W. Reg. W.'s Nr. 41. lirk. Erzbischofs Arnold v. Cöln für W. Reg. W.'s Nro. 42, 43. lirk. W.'s. Meg. W.'s Nro. 44.  25 Decdr. 27.  Pap st Cöle stin II. an Abt Heinrich v. Corvey. Er habe dem Mönch A. Berzeihung angedeihen lassen, verbiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur 1. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997.  Schreiben Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 49. lirk. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50.  lirk. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.5   | m .m             | Abt mählen. — l. c. Nro. 21.                             |
| 1138  1138  1138  1138  117  Upril 11.  18 Juni 5.  19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15    | ग्रावक्रमाठण.14. | ep. 4. 28. an Abt R (ainalb) v. M                        |
| ep. 5. W. an Decan D(bo) v. M. Cafino. Enthindet ihn und die Mönche des Klosters von dem ihm geleisteten Eide der Treue. Klösters von dem ihm geleisteten Eide der Treue. Klösters der Angelegenheiten. — l. c. Mro. 22.  Urf. Königs Conrad III. für W. Reg. W.'s Mro. 30. Urf. W.'s. Reg. W.'s Nro. 30. Urf. Wishofs Albero v. Lüttich für W. Reg. W.'s Mro. 36.  Urf. Erzbischofs Albero v. Lüttich für W. Reg. W.'s Mro. 36.  Urf. Erzbischofs Albero v. Cöln für W. Reg. W.'s Mro. 36.  Urf. Erzbischofs Arnold v. Cöln für W. Reg. W.'s Mro. 41. Urf. Erzbischofs Arnold v. Cöln für W. Reg. W.'s Mro. 42, 43. Urf. W.'s. Reg. W.'s Mro. 44.  Dechr. 27.  Pap st Cölestin II. an Abt Heinrich v. Corvey. Er habe dem Mönch A. Berzeihung angedeihen lassen, verbiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur 1. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Mro. 5997.  Schreiben Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Mr. 50.  1144  28 Novbr. 10.  Urf. des Papstes Lucius II. für W. Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                  | Gliif - 1 c Nrg 22                                       |
| 1138  17  18  Upril 11.  18  Juni 5.  19  20  1139  1140  Rebruar 9.  1140  21  22  24  25  Decbr. 27.  26  27  28  29  20  21  20  21  22  23  24  25  Decbr. 27.  26  27  28  28  29  20  20  21  22  23  24  25  Decbr. 27.  26  27  28  28  29  20  20  20  20  21  22  23  24  25  Decbr. 27.  26  27  28  28  29  20  20  20  20  21  22  23  24  25  Decbr. 27.  26  27  28  28  29  20  20  20  20  21  21  22  23  24  25  Decbr. 27.  26  27  28  28  29  20  20  20  20  20  21  22  23  24  25  Decbr. 27.  26  27  28  28  28  29  20  20  20  20  20  20  20  20  20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16    | ,,               | ep. 5. B. an Decan D(bo) v. M .= Caf-                    |
| Treue. Kössterliche Angelegenheiten. — l. c. Nro. 22. Urf. Königs Conrad III. sür W. Reg. W.'s Nro. 30. Urf. W.'s. Reg. W.'s Nro. 30. Urf. W.'s. Reg. W.'s Nro. 29. Urf. Bishofs Albero v. Lüttich für W. Reg. W.'s Nro. 36.  Urf. Conrad's III. sür W. Reg. W.'s Nr. 41. Urff. Erzbischofs Arnold v. Cöln sür W. Reg. W.'s Nro. 42, 43. Urf. W.'s. Neg. W.'s Nro. 44.  Decbr. 27.  Pap st Cölestin II. an Abt Heinrich v. Corvey. Er habe dem Mönch A. Berzeihung angedeihen lassen, verbiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur I. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997. Schreiben Cölestin's II. sür W. Reg. W.'s Nr. 50.  1144  Novbr. 10. Urf. Cölestin's II. sür W. Reg. W.'s Nr. 50. Urf. Cölestin's II. sür W. Reg. W.'s Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  | fino. Entbindet ihn und die Monche bes                   |
| Mpril 11.  Mpril 11.  Mpril 11.  Mpril 11.  Mro. 22.  Urf. Königs Conrad Ill. für W. Reg. W.'s Mro. 30.  Urf. W.'s. Reg. W.'s Mro. 30.  Urf. W.'s. Reg. W.'s Mro. 29.  Urf. Bishofs Albero v. Lüttich für W. Reg. W.'s Mro. 36.  Urf. Conrad's Ill. für W. Reg. W.'s Mr. 41.  Urff. Erzbischofs Arnold v. Cöln für W. Reg. W.'s Mro. 42, 43.  Urf. W.'s. Reg. W.'s Mro. 44.  Decbr. 27.  Pap st Cölestin Il. an Abt Heinrich v. Corvey. Er habe dem Mönch A. Berzeihung angedeihen lassen, verbiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur I. c. p. 74.  Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997.  Schreiben Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Mr. 50.  1144  Novbr. 10.  Urf. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Mr. 50.  Urf. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Mr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                  | Rloftere von bem ihm geleifteten Gibe ber                |
| 17 April 11.  18 Juni 5. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1138             |                                                          |
| Rro. 28. Urf. W.'s. Reg. W.'s Nro. 30. Urf. W.'s. Reg. W.'s Nro. 29. Urf. Bishofs Albero v. Lüttich für W. Reg. W.'s Nro. 36.  Urf. Conrad's Ill. für W. Reg. W.'s Nr. 41. Urff. Erzbischofs Arnold v. Cöln für W. Reg. W.'s Nro. 42, 43. Urf. W.'s. Neg. W.'s Nro. 44.  Decdr. 27.  Pap st Cölestin Il. an Abt Heinrich v. Corvey. Er habe dem Mönch A. Verzeihung angedeihen lassen, verdiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur 1. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997. Schreiben Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50.  Urf. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50.  Urf. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17    | April 11.        |                                                          |
| 19 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  | Nro. 28.                                                 |
| 1139 1140 21 Februar 9. 22-23 24 25 Decbr. 27. 26 , 28. 27 , 30. 1144 28 Novbr. 10. 20 Inf. Bishofs Albero v. Lüttich für W. Reg. W.'s Nr. 41. 21 Gebruar 9. 22 Urf. Conrad's III. für W. Reg. W.'s Nr. 41. 23 Urf. Erzbischofs Arnold v. Eölin für W. Reg. W.'s Nro. 42, 43. 24 Urf. W.'s. Reg. W.'s Nro. 44. 25 Decbr. 27. 26 Pap st Eöle stin II. an Abt Heinrich v. Eorve v. Er habe dem Mönch A. Bergeihung angedeihen lassen, verdiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur I. c. p. 74. 26 Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997. 30. 27 John Lower Collestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50. 28 Novbr. 10. 29 Urf. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                  |                                                          |
| 1140 21 Februar 9. Urk. Conrad's III. für W. Reg. W.'s Nr. 41. Urkt. Erzbischofs Arnold v. Cöln für W. Reg. W.'s Nro. 42, 43. Urk. W.'s Neg. W.'s Nro. 44.  25 Decbr. 27. Pap st Cöle stin II. an Abt Heinrich v. Corvey. Er habe dem Mönch A. Berzeihung angedeihen lassen, verdiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur I. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997.  26 "28. "30. Urk. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nro. 49. Urk. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                  | Urf. W.'s. Reg. W.'s Nro. 29.                            |
| 1140 Pebruar 9. Urk. Conrad's III. für W. Reg. W.'s Nr. 41. Urkt. Erzbischofs Arnold v. Eöln für W. Reg. W.'s Nro. 42, 43. Urk. W.'s. Neg. W.'s Nro. 44.  Decbr. 27.  Pap st Eöle stin II. an Abt Heinrich v. Eorve v. Er habe dem Mönch A. Berzeihung angedeihen lassen, verdiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur I. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997. Schreiben Eölestin's II. für W. Reg. W.'s Nro. 49. Urk. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20    | 1133             | M'a Mrn 36                                               |
| Urit. Erzbischofs Arnold v. Cöln sür W.  Neg. W.'s Nro. 42, 43. Urf. W.'s. Neg. W.'s Nro. 44.  Decbr. 27.  Papst Cölestin II. an Abt Heinrich v. Corvey. Er habe dem Mönch A. Verzeihung angedeihen lassen, verbiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur I. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997. Schreiben Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nro. 49. Urf. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 1140             | 7.10. 00.                                                |
| Urif. Erzbischofs Arnold v. Cöln sür W.  Neg. W.'s Nro. 42, 43. Urf. W.'s. Neg. W.'s Nro. 44.  Decbr. 27.  Papst Cölestin II. an Abt Heinrich v. Corvey. Er habe dem Mönch A. Verzei- hung angedeihen lassen, verbiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur I. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997. Schreiben Cölestin's II. sür W. Reg. W.'s Nro. 49. Urf. Cölestin's II. sür W. Reg. W.'s Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21    | Februar 9.       | Urt. Conrab's III, für B. Reg. B.'s Rr 41                |
| 1143 25 Decbr. 27.  Pap ft Cöle ft in II. an Abt Heinrich v. Corvey. Er habe dem Mönch A. Berzeihung angedeihen lassen, verbiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur I. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997. Chreiben Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nro. 49. Urf. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22-23 | _                | Urff. Erzbischofe Arnold v. Coln für 2B.                 |
| Decbr. 27. Pap st Cölestin II. an Abt Heinrich v. Corvey. Er habe dem Mönch A. Berzeihung angedeihen lassen, verbiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur 1. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997. Schreiben Eölestin's II. für W. Reg. W.'s Nro. 49.  Urf. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.1   |                  | Reg. W.'s Nro. 42, 43.                                   |
| Decbr. 27. Papft Cölestin II. an Abt Heinrich v. Corvey. Er habe dem Mönch A. Berzei- hung angedeihen lassen, verbiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur I. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997. Schreiben Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nro. 49. Urt. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50. 1144 28 Novbr. 10. Urt. des Papstes Lucius II. für W. Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24    | 1112             | Urf. 23.'8. Reg. W.'s Nro. 44.                           |
| Corvey. Er habe dem Mönch A. Verzei- hung angedeihen lassen, verbiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur 1. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997. Schreiben Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nro. 49. Urf. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.5   |                  | of 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                 |
| hung angebeihen lassen, verbiete aber ihn zum Probst zu machen. Ledebur 1. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997. Schreiben Eölestin's II. für W. Reg. W.'s Nro. 49. Urf. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25    | Decbr. 27.       | Papit Colestin II. an Abt Beinrich v.                    |
| 34m Probst zu machen. Ledebur 1. c. p. 74. Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997. Schreiben Eölestin's II. für W. Reg. W.'s Nro. 49. Urk. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  | hung angebeihen lassen nerhiete aber ihn                 |
| 26 " 28. Schreiben Eölestin's II. für W. Reg. W.'s Nro. 49. Urf. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50. 1144 Novbr. 10. Urf. bes Papstes Lucius II. für W. Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | İ                | jum Probst zu machen. Lebebur 1. c. p. 74.               |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  | Bergl. Reg. Pont. Rom. Nro. 5997.                        |
| 27 , 30. Urf. Cölestin's II. für W. Reg. W.'s Nr. 50. 28 Novbr. 10. Urf. des Papstes Lucius II. für W. Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26    | " 28.            | Schreiben Colestin's II. für W. Reg. M.'s                |
| 28 Novbr. 10. Urf. des Papstes Lucius II. für B. Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27    | 30               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~     | 1144             | att. confin v 11. fat 20. steg. 20. v Mr. 50.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28    |                  | Urf. des Papstes Lucius II. für B. Reg.<br>B.'s Nro. 56. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                  |                                                          |

| 1144             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29               | Cardinallegat Gregor an den Propst<br>v. Corvey. Ladet ihn auf die Pfingstoctav                                                                                                                                                                                              |
| 1146             | nach Worms zur Rechenschaft vor. Ledebur, l. c. p. 74-75.                                                                                                                                                                                                                    |
| 30 Juni 6.       | Urf. bes Papstes Eugen Ill. für B. Reg. B.'s Nro. 72.                                                                                                                                                                                                                        |
| 31 Detob. 11.    | Urf. B.'s. Reg. B.'s Nro. 75.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32 November.     | ep. 8. 28. an Conrad Ill. Trägt Beden-                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | ten die Abtewurde v. Corvey angunehmen; will auf Nicolaustag (Dec. 6.) an den hof tommen.                                                                                                                                                                                    |
| 33 Bor Nov. 27.  | ep. 7. Conrad III, an B. Antwort. Labet ihn auf Nicolaus nach Frankfurt ein. Am 27. Novbr., erhielt B. den Brief. Annal. Corb. p. 11.                                                                                                                                        |
| 34 Nach Dec. 11. | ep. 9. Conrad III. an Decan Robert,<br>bie Mönche und Ministerialen v.<br>Stablo. Sie sollten die Abwesenheit W.'s,                                                                                                                                                          |
|                  | ber Abt von Corvey geworden fei ("monasterio Corbeiensi praefecimus", 1146, Dec. 11. Bergl. Cap. Ill, S. I, Rro. 16.  — wonach die Abfassungszeit des Briefes zu bestimmen), geduldig ertragen. Verspricht dem Kloster seinen fernern Schup.                                 |
| 35 "             | ep. 18. Der s. an Herzog H(einrich) v. Sach sen. Er habe W. zum Abt v. Corven gemacht ("monast. Corb. praesecimus"); der Herzog möge diesen in seinen Schutz nehmen und ihm die von Poppo v. Blankenburg und dessen Söhnen entrissen Güter bei Gröningen wieder verschaffen. |
| 36 "             | ep. 24. Ders. an Aebtissin J(utta)<br>v. Hervord. Sie solle den Anordnungen<br>B.'s, der Abt von Corvey geworden ("mon.<br>Corb. praesecimus"), Folge leisten.                                                                                                               |
| 37 —             | Urt. der stabloer Mönche für W. Reg. W.'s<br>Nro. 81.                                                                                                                                                                                                                        |
| 38 1146—47       | ep. 10. Prior Walter, Probft Abel- bert und die Mönche v. Corvey an Decan, Probst und die Mönche v. Stablo. Sagen Dant, daß sie B. als Abt mit ihnen getheilt; wünschen eine nähere Berbindung beiber Klöster.                                                               |
|                  | " Decombany verver stroper.                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     | 39   | 1146-47     | ep. 11. Decan R(obert), Probft Gi-               |
|-----|------|-------------|--------------------------------------------------|
|     | 00   |             | mon und bie Monche v. Stablo an                  |
|     |      |             | Prior Walter, Probst Abelbert und                |
|     |      |             | Die Mönche v. Corvey. Antwort und                |
|     |      | 1147        | Beglüdwunschichreiben.                           |
|     |      | 1147        | Beginamunichinetten.                             |
| 40- | -42  | März.       | urff. Conrad's Ill. für W. Reg. W.'s Nro. 90-92. |
|     | 43   |             | ep. 13. Conrab Ill. an Papft Eugen Ill.          |
|     | 10   | "           | Er habe 20. gur Uebernahme von Corvey fast       |
|     |      |             | zwingen muffen. Er bittet, Die papftliche Be-    |
|     |      |             | stätigung für die von ihm dem corveyer Rlo-      |
|     |      |             | fter übertragenen Frauenklöfter Remnade          |
|     |      |             |                                                  |
|     |      |             | und Bisbed.                                      |
|     | 44   | "           | ep. 23. Derf. an herzog h(einrich)               |
|     |      |             | v. Sach fen. Fordert ihn auf, bas Bogtei-        |
|     |      |             | recht über Remnade und Bisbed, welches er        |
|     | . 10 |             | bisher vom Ronige ju Leben trug, gu re-          |
|     |      |             | figniren und es aus ben handen B.'s von          |
|     | 4 -  |             | Reuem zu empfangen.                              |
|     | 45   | Vor März30. |                                                  |
|     | - 1  |             | richt ab von der Wahl und bevorstehenden         |
|     |      |             | Arönung seines Sohnes heinrich zum römi-         |
|     |      |             | ichen Ronige; entschuldigt fich, bag er ben      |
|     |      |             | Rreuzzug ohne Borberathung mit bem Papfte        |
|     |      |             | beschloffen, labet ben Papft zu einem Be-        |
|     | 11   |             | fuche ein und empfiehlt ihm die foniglichen      |
|     | 1    |             | Befandten, Bifchof Bucco v. Worms, Bic.          |
|     |      |             | Anfelm v. havelberg und Abt 28 Cap.              |
|     |      |             | III, S. III, Nro. 1.                             |
|     | 46   | März 30. —  | ep. 14. 28. an Prior 28 (alter), Probft          |
|     |      | April 20.   | A(belbert), und an bie Monde v.                  |
|     |      |             | Corvey. Gie möchten bem Papft und bem            |
|     |      |             | Rangler Guido von feiner Abtsmahl Bericht        |
|     |      |             | erstatten. — l. c. Nro. 4.                       |
|     | 47   |             | ep. 15. Prior W(alter) und bie Mon-              |
|     |      |             | che v. Corvey an Eugen III. Statten              |
|     |      |             | Bericht ab über 20.'s Bahl, erbitten bie         |
|     |      |             | Baffatigung banfatten und bie Benefntenn Die     |
|     | 1    |             | Bestätigung berselben und bie Bereinigung        |
|     |      |             | der beiden Frauenklöfter (Remnade und            |
|     | 4.0  |             | Bisbed) mit Corvep.                              |
|     | 48   | _           | ep. 16. Die Corveyer an Rangler                  |
|     |      |             | Guibo. Gleichen Inhalts.                         |
|     |      |             |                                                  |
|     |      | •           |                                                  |

|    | 1147                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | _                   | ep. 17. Graf H (ermann) an Eugen<br>lll. Erstattet Bericht über W.'s Wahl als<br>Abt von Corvey; lobt den Abt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Nach Apr. 20.       | ep. 75. B. an Magister Balbrich. Ermahntihn, in seinem neuen Beruse [Balbrich war vom Erzb. Albero v. Trier an die dortige Cathedralschule als Lehrer berusen, nachdem er mit diesem zuvor am 20. April 1147 ("pascha (1147, April 20) cum ipso (Albero) Parisius celebravit. Baldricum a Parisius Treverim adduxit." Baldr. Gest. Alber. cap. 22. Monum. Germ. Hist., X., 254) das Ostersest zu Paris geseietet hatte; — hiernach die Absassingszeit des Brieses zu bestimmen] treu zu wirken.                             |
| 51 | Juni—Juli.          | ep. 54. König Heinrich an Eugen III. Sucht ben papftlichen Schut nach u. wünscht eine enge Berbindung ber geiftlichen und weltlichen Gewalt. — Cap. III., S. IV, Nro. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52 | _                   | ep. 55. Eugen Ill. an Rönig Beinrich.<br>Antwort. Berfpricht ihm Schut und Gulfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53 | - 1                 | ep. 30. Ronig Seinrich an B. Will in<br>Allem feinem weisen Rathe folgen. Dant<br>für ein Geschent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 54 | <b>ПафЗипі 2</b> 2. | ep. 25. Mönch heinrich an W. Der Papft habe W.'s Wahl als Abt v. Corvey anertannt, aber die Verbindung Kemnade's und Visbed's mit Corvey nicht bestätigen wollen. W. set beim Papste verläumbet. — Geschr. nach dem 22. Juni 1147, wie sich aus Folgendem ergibt: "tertia seria Pentecostes (1147, Juni 10) ad — papam pervenimus" — "In sexta seria (Juni 13) in praesentia — evocati sumus;" — "De ci ma die post auditam causam (asso Juni 22, vergl. ep. 131, p. 311) — concessit ratam esse electionem in vos sactam." |
| 55 | <i>11</i>           | ep. 26. Cardinalkanzler Guido an B. Der Papft habe seine Abtomahl aner-<br>kannt, die Berbindung ber beiden Rlöfter<br>mit Corven noch nicht bestätigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       | 1147                                  |                                                                             |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 56    |                                       | ep. 28. Eugen Ill. an Bischof A (nfelm)                                     |
|       |                                       | v. havelberg. Er folle Poppo v. Blan-                                       |
|       |                                       | tenburg, beffen Sohn C. und ben Canoni-                                     |
|       | ,                                     | cus R, (einher) ermahnen die dem corveper                                   |
|       |                                       | Rlofter in Cropenstädt und Gröningen ent-                                   |
| - 100 |                                       | riffenen Guter gurudguftellen*)                                             |
| 57    |                                       | ep. 29. Eugen III. an Canonicus Rein-                                       |
|       | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | her v. Savelberg. Befiehlt ihm bie bem                                      |
|       |                                       | corveper Rlofter in Cropenstädt entriffenen                                 |
| 50    | Craft Or                              | Güter zurudzustellen.*)                                                     |
| 36    | Juli—Aug.                             |                                                                             |
|       |                                       | feinem Gebete; er sei auf seinem Feldzuge                                   |
|       |                                       | bis nach Griechenland gekommen [,,per Hungariam descendentes (im Juni 1147, |
| 1     |                                       | vergl. Jaffé, Conrad III. 304) in Graeciam                                  |
| i     |                                       | usque pervenimus" — monach die Abfas                                        |
| i     |                                       | sungezeit bes Briefes zu bestimmen]; 2B.                                    |
| 1     |                                       | möge ben königlichen Sohn in Allem leiten.                                  |
| 59    | Sept. 8                               | ep. 37. Die Mönche v. Stablo an B.                                          |
|       | Nov.                                  | Freuen fich über feine glüdliche Rudfehr                                    |
|       |                                       | (vom Benbenfreugzuge); ftatten über bie                                     |
| }     |                                       | traurige Lage bes Kloftere Bericht ab. 20.                                  |
|       | ,                                     | möge bald gurudtehren.                                                      |
| 60    | "                                     | ep. 38. (Decan) Robert v. Stablo an                                         |
| 0.1   | -                                     | 28. Gleichen Inhalts.                                                       |
| 61    | "                                     | ep. 39. (Probst) Bovo v. Stablo an                                          |
|       | 1                                     | 2B. Gleichen Inhalts. Für ep. 37-39.                                        |
| 1     | H                                     | vergi. Cap. III. S. III., Nr. 24.                                           |

<sup>\*)</sup> In Bezug auf epp. 28, 29 sagt Riebel (in Lebebur's Allgem. Archiv, VIII., 243—44): "Wie kam ein havelbergicher Domherr zu Bestibungen, in so fern von seinem Bisthume gelegenen Orten? Zubem stand die kirchliche Gerichtsbarkeit über Kroppenstätt und Grüntingen nicht dem havelberger, sondern dem halberstädtischen Bischofe zu. Daher bat sich wahrscheinisch ein Schreibsehler in die uns ausbehaltenen Kopien der gebachten papklichen Breven eingeschlichen, wodurch das Wort Halberstadensis in Havelborgensis verwandelt wurde und es betressen bieselben einen Kalberstädtischen Domberrn und den Halberstädtischen Bischof." — Diese Ansicht wird unterstützt durch einen Brief des Papstes Eugen III. (vom 9. Januar 1152) an Vischof Ulrich (in ep. 28 steht blos der Ansangsbuchstaden A., was leicht mit U. zu verwechseln) von Halberstadt, worin dieser ausgesordert wird dem corveper Stift den Besits des Zehnten in Gröningen zu sichern (ep. 334). — Palberstädtischeill, II., 307 sil.

| -  | 1117         |                                               |
|----|--------------|-----------------------------------------------|
|    | 1147         | ×                                             |
| 62 | Vor Nov. 1.  | ep. 32. Abt A (leholf) v. Fulba an 23.        |
|    |              | Erbittet feine Fürsprache beim Papfte         |
|    |              | "nos — post festum omnium sanc-               |
|    |              | torum (Nov. 1) exire," vor welchem Ta-        |
|    |              | ge ber Brief alfo gefchr. ift.                |
| 63 | Bor Nov. 30. |                                               |
|    |              | Ebroin. Db ber Papft in ihren Wegenben        |
|    |              | ein Concil halten werbe.                      |
| 64 | ,,           | ep. 22. 2B. an Abt Anno v. Inben.             |
|    | "            | Untwort. Er folle bem verjagten Monch         |
|    |              | Ebroin Nichts geben.                          |
| 65 |              | ep. 41. 20. an Decan Robert und an            |
|    | "            | bie Monde von Stablo. Antwort auf             |
|    |              | epp. 37-39. Betrauert ihre Unfalle; merbe     |
|    |              | fich für bas Rlofter beim Papfte verwenden;   |
|    |              | bald nach Stablo tommen. — l. c. Nro. 27.     |
| 66 | \            | ep. 40. 28. an Bid. Beinrich v. Lut-          |
| 00 | n            | tich. Er moge Euftachius jur Rudgabe ber      |
|    |              | bem Kloster Stablo entrissenen Ortschaft      |
|    |              | Tornines nöthigen. — Cap. Ill., S. Ill.,      |
|    |              | Nro. 27.                                      |
| 67 |              | ep. 42. Bid. Beinrich v. Lüttich an           |
| 01 | n            | 2B. Sucht bei ber schlechten Lage seines Bis- |
|    |              | thums 20.'s Sulfe nach.                       |
| 68 | 4.0          | ep. 43. (B. an Bid. Beinrich v. Lut-          |
| 00 | "            | tich.) Der Bischof moge zu ihm tommen.        |
|    |              | Er habe ben ihm in Betreff ber lütticher Sp-  |
|    |              | node übersandten Brief erft nach gehaltener   |
|    |              | Synobe empfangen. — epp. 42, 43 sind          |
| 4  | ,            | wahrscheinlich noch vor der Ankunft bes       |
|    |              | Papftes in Trier (1147, Rov. 30, vergi.       |
|    |              | Cap. Ill., S. IV., Nro. 7) gefchr.            |
| 69 | December     | ep. 44. 28. an Eugen Ill. Er habe Ge-         |
| 09 | Detember     | fandte, die zum Papfte hatten ziehen wollen,  |
|    |              | aber von einem Ministerialen bes stabloer     |
|    |              | Rloftere gefangen genommen maren, befreit.    |
|    |              | — Cap. Ill., S. IV., Nro. 8.                  |
| 70 |              | ep. 27. B. an Carbinalfangler Guis            |
| 70 | "            | bo. Ueberschidt ihm ein Geschenk. Er habe     |
|    |              | Gefangene befreit. — 1. c.                    |
| 74 |              |                                               |
| 71 | "            | ep. 48. Ders. an benselben. Empfiehlt         |
|    | }            | dem Cardinal bas Rlofter Stablo. Er fei       |
|    |              | mit ber Beitreibung ber gum Unterhalte bes    |
|    |              |                                               |

|       | 1147        |                                             |
|-------|-------------|---------------------------------------------|
|       |             | Papftes ausgeschriebenen Summen beschäf-    |
|       |             | tigt. — 1. c.                               |
| 72    | "           | ep. 49. W. an Carbinal Jordanus.            |
|       | "           | Gleichen Inhalts. — l. c.                   |
| 73    | ,,          | ep. 47. Canbinalfangler Guibo an            |
|       | "           | 20. Er habe fein Schreiben (ep. 48) bem     |
|       |             | Papfte gezeigt. 2B. moge jum Papfte tommen. |
| 74    |             | cp. 33. 20. an Carbinalfangler Gui-         |
|       |             | bo. Empfiehlt ihm ben Abt v. Fulba (vergl.  |
|       |             | ep. 32) und den Abt Reinhard.               |
| 75    | _           | ep. 45. Die Mönche v. Corvey an bie         |
|       |             | v. Stablo. Bahlen bie großen Berbienfte     |
|       |             | B.'s um Rlofter Corvey auf. Bunichen eine   |
| 1     |             | engere Berbindung mit Rlofter Stablo        |
|       |             | (Bergl. Reg. W.'s Nro. 106.)                |
| 76    |             | Urt. B.'s, ber Monche und Ministerialen v.  |
| .0    |             | Corvey. Reg. W.'s Nro. 103.                 |
| 77    |             | Urt. Beinrich's bes lowen fur B. Reg. 20.'s |
| • • • |             | Mro. 105.                                   |
| 78    |             | urt. W.'s. Reg. W.'s Nro. 106.              |
| • 0   | 1148        |                                             |
|       |             |                                             |
| 79    | Anf. Januar | ep. 56. König Seinrich an Eugen Ill.        |
|       |             | Bittet ihn ben Ergb. Beinrich v. Maing und  |
|       |             | Die übrigen geistlichen Fürften bes Reichs  |
|       |             | huldvoll zu empfangen; die Bergogin v. Do-  |
|       |             | len vom Banne zu löfen; empfiehlt dringend  |
|       |             | den Abt W.; der Papft moge die Verbindung   |
|       |             | Remnade's und Bisbed's mit Corvey befta-    |
|       |             | tigen Cap. III., S. IV, Nro. 26.            |
| 80    | Jan Febr.   | ep. 57. Bich B (ernhard) v. Silbes.         |
|       |             | heim an Eugen Ill. Lobt ben Abt 28. und     |
|       | 11          | bittet, ber Papft nioge bie Berbindung Rem- |
|       |             | nabe's mit Corvey bestätigen.               |
| 81    | "           | ep. 58. Herzog Beinrich v. Sachsen an       |
|       |             | benfelben. Gleichen Inhalts.                |
| 82    | <i>"</i>    | ep. 59. Graf hermann v. Mincen-             |
|       |             | burg an denfelben. Gleichen Inhalts.        |
| 83    | "           | ep. 60. Ubt S. v. Flechtorp an denfel-      |
|       |             | ben. Gleichen Inhalts.                      |
| 84    | "           | ep. 61. Abt B. v. St. Blasius an ben-       |
|       |             | felben. Gleichen Inhalts                    |
| 85    | "           | ep. 62. Abt C. v. Greventerfen an           |
|       |             | benfelben. Gleichen Inhalts.                |
|       |             | 16                                          |

| - | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1148          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "             | ep. 63. Der Abt v. Samulungsburnen<br>an benfelben. Gleichen Inhalts. —                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Hür epp. 57 — 63 vergl. Cap., Ill., §. IV.,<br>Mr. 12.<br>ep. 52, Eugen Ill. an die Mönche v.                                                                                                                                                                                                     |
|   | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "             | Corvey. Sie sollten bem Abt B. Gehor-<br>fam und Ehrfurcht erweisen. — l. c. Nr. 13.                                                                                                                                                                                                              |
|   | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "             | ep. 53. Derf. an Bich. Heinrich v.<br>Lüttich. Er solle ben Eustachius und ben                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Macharius v. Suingeis nöthigen die dem<br>ftabloer Rloster entrissenen Güter zurückzu-<br>stellen. — 1. c. Nro. 14.                                                                                                                                                                               |
|   | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bor März 7.   | von feinen Feldzügen im heil. Lande; em-                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |               | pfiehlt ihm seinen Sohn Heinrich. — Die<br>Zeit der Absassung geht hervor aus: "Inde<br>Jerosolymam Dominica Reminiscere<br>(1148, März 7) prosicisci statuimus."                                                                                                                                 |
|   | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | März.         | ep. 143. B. an Eugen Ill. Ueber die Zwie-<br>tracht im Kloster Fulba l. c. Nro. 34.                                                                                                                                                                                                               |
|   | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | April 1.      | ep. 64. Eugen Ill. an Rönig Seinrich.<br>Antwort auf ep. 56. Er werbe fich seiner<br>Tante (ber Berzogin v. Polen) annehmen.                                                                                                                                                                      |
|   | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "             | Ermahnt ihn zur Tugend.<br>ep. 65. Der s. an die deutschen Erz=<br>bischöfe, Bischöfe und Aebte. Sie                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | follten bem König Seinrich mit Rath und bulfe zur Seite ftehen.                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nach April 1. | Rönig heinrich an Eugen III. Dantt bem Papste für das an die geistlichen Fürsten Deutschlands zu seinen Gunsten gerichtete Schreiben; spricht seine Anhänglichkeit an die römische Kirche aus und entschuldigt den königlichen Caplan Ebroin, der beleidigende Worte gegen den Papst hatte fallen |
|   | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | April 5.      | lassen. Jassé, Conrad III., Beil. II., Aro. V. ep. 66. Eugen III. an Erzb. A (belbert) v. Bremen, Bsch., he (inrich) v. Minsten, Bisch. T (hietmar) v. Verden. Sie sollten Sorge tragen, daß die dem Kloster Remnade entrissenen Güter zurückgestellt                                             |
|   | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "             | würben.<br>ep. 67. Derf. an die Mönche, Freien                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     | 1148          | und Minifterialen v. Corvey. Bestä-            |
|-----|---------------|------------------------------------------------|
|     | -             | tigt die Absegung bes Abtes Beinrich.          |
| 96  | April 8.      | ep. 68. Derf. an die Monche, Freien            |
|     |               | und Minifterialen v. Fulba. Erflärt            |
|     |               | Die im bortigen Rlofter geschehene Bahl ei-    |
|     |               | nes Rloftermitgliedes für caffirt. Sie follten |
|     |               | nach bem Rathe ber Mebte v. Ebrach, Eber-      |
|     |               | bach, Berefeld und Corvey aus einem andern     |
|     |               | Kloster einen Abt mählen.                      |
| 97  | ,,            | ep. 69. Derf. an bie Mebte v. Ebrach,          |
| •   | "             | Eberbach, Berefelb und Corven.                 |
|     |               | Befiehlt ihnen in Fulba eine neue Abtsmahl     |
|     |               | zu leiten.                                     |
| 98  | Bor April 15. | ep. 73. 20. an Ronig Beinrich. Ermahnt         |
|     | -11           | ihn, papftlichen Decreten genau nachzutom-     |
|     |               | men; er moge Schwaben, Sachfen u. Loth-        |
|     |               | ringen nur bann betreten, wenn er von ben      |
|     |               | Fürsten hinberufen murbe l. c. Rr. 41.         |
| 99  | Mach 2pr. 15. | ep. 112. 28, an Eugen Ill. Er habe ben         |
|     |               | Ronig Beinrich jum Gehorfam gegen ben          |
|     |               | Papft ermahnt; einige hochgestellte Personen   |
|     |               | hatten versucht ben Ronig gegen bie papftli-   |
|     |               | de Autorität aufzubringen. Der Papft moge      |
|     |               | feinen, B.'s, Bitten Webor ichenten 1. c.      |
| 100 | April - Mai.  | ep. 34. (Abt Reinhard v. Reinhau-              |
|     | ,             | fen an W.) Freut fich, daß W. über feine       |
|     |               | Berläumder geflegt habe, und im Reiche in      |
|     |               | fo hohem Unfehen ftehe. Lobt feine ciceronia-  |
|     |               | nische Beredsamkeit. — l. c. Nro. 20.          |
| 101 | ,,            | ep. 35. 28. an seinen Lehrer Abi Rein-         |
|     |               | hard v. Reinhausen. Untwort. Ueber             |
|     |               | den padagogischen Character der menschlichen   |
|     |               | Leiben 1. c . Nro. 22.                         |
| 102 | "             | ep. 71. 28. an die Monche, Freien u.           |
|     |               | Minifterialen v. Fulda Betrauert Die           |
|     |               | Unfälle ihres Rlofters; ermahnt fle gur Gin-   |
|     | l             | tracht; fagt ihnen feine Gulfe gu Cap.         |
| 100 |               | III., S. V., Nrv. 30.                          |
| 103 | _             | ep. 94. Die Monche v. Fulba an B.              |
|     |               | Danten ihm für seinen Brief. Wollen in ber     |
| 404 |               | anberaumten Zeit zu ihm kommen. — 1. c.        |
| 104 | "             | Conrad Ill. an feinen Sohn heinrich.           |
|     |               | Ermahnt ihn zur Tugend. Ueber treue und        |
|     | i             | untreue Ministerialen — Aus: "Sani et          |
|     |               | · 16*                                          |

|     | 1148         |                                              |
|-----|--------------|----------------------------------------------|
|     |              | incolumes iherosolymam (im April             |
|     |              | 1148. Bergl. Jaffé, Conrad Ill., 138, 139,   |
|     |              | Mro. 59, 61) usque pervenimus" läßt sich     |
|     |              | bie Abfaffungezeit bes Briefes ungefähr be-  |
|     |              | ftimmen. Lebebur, R. Allgem. Arch. p. 71-    |
|     |              | 72. Pertz, Mon. leg. 11., 85.                |
| 105 | April-Aug    | ep. 70. Probft (Abelbert) v. Corvey.         |
| 103 | april any    | an B. Fuldaer Monche hatten ihn in Cor-      |
|     |              | ven gesucht. Briefe. Rlöfterliche Angelegen- |
|     | t            |                                              |
| 400 |              | heiten. Bunscht seine Rudtehr nach Corvey.   |
| 106 | , ,,         | ep. 77. Prior E., Probft A (belbert),        |
|     |              | bie Monche und Minifterialen v.              |
|     |              | Corvey an B. Bunfchen feine fchnelle         |
|     |              | Rudfehr. Ueber bie Angriffe Folcuin's (v.    |
| 1   |              | Swalenberg).                                 |
| 107 | ,,           | ep. 78. W. an Prior E., Probst A (bel-       |
|     |              | bert), die Monde und Ministeria-             |
|     |              | Ien v. Corvey. Seine Begenwart fei in        |
|     |              | Stablo unentbehrlich; er habe megen ber      |
| ĺ   |              | Angriffe Folcuin's an ben Papft gefchr.      |
| 108 | ,,           | ep. 81. Die Monde v. Corven an B.            |
|     | "            | Drangen ihn, bag er balbigft nach Corvey     |
|     |              | zurudtehren folle.                           |
| 109 |              | ep. 82. Probft A (belbert) v. Corven         |
| 103 | <b>"</b>     | an 2B. Gleichen Inhalts. Rlöfterliche Unge-  |
| 7   |              | legenheiten.                                 |
| 110 | -            | ep. 83. Kämmerer Walter v. Corvey            |
| 110 | "            | an W. Gleichen Inhalts.                      |
| 111 |              | ep. 76. Prior E. und die Mönche v.           |
| 111 | "            |                                              |
| - 1 |              | Corvey an 28. Bedauern, daß er fo lange      |
| - 1 |              | von ihnen abmefend; munichen eine noch na-   |
| 440 | m av 44      | here Verbindung Stablo's und Corvey's.       |
| 112 | vor Aug. 14. | ep 84. B. an Prior E. und die Mön-           |
| - 1 |              | de v. Corvey. Spricht von feiner Birt-       |
|     |              | famteit in Stablo; werde am 14. August gu    |
|     |              | ihnen gurudfehren.                           |
| 113 | Upr. Gept    | ep. 85. Prior E., Probft A (belbert),        |
|     |              | Rämmerer W (alter) v. Corvey an              |
|     |              | 2B. Drangen ihn wiederholt, daß er bal-      |
|     |              | bigst zurückehren solle.                     |
| 114 | ,,           | ep. 86. B. an Prior E., Probst A (bel-       |
| 1   |              | bert), Rammerer B (alter) v. Cor-            |
| - 1 |              | vey. Tabelt fie heftig, baß fie fo ungeftum  |
|     | ı,           | A ise Action and the la minochamic           |
|     |              |                                              |

|     | 1 1148 |                                                |
|-----|--------|------------------------------------------------|
|     | -11-10 | auf feine Rudfehr brangen. Er werbe nicht      |
|     |        | aufhören für Corven zu forgen.                 |
| 115 |        | ep. 79. W an Nonne Sabwida (Schme-             |
| -10 | "      | fter bes Ranglers Arnold v. Wied. Cap. 1.,     |
|     |        | S. l., Nro. 8). Entschuldigt sich, bag er ihr  |
|     |        | s. 1., Att. O). Entschuttigt sich, bag et int  |
|     |        | feit so langer Zeit nicht geschrieben. Spricht |
|     |        | von feiner Birtfamteit für bas Reich,          |
| 116 |        | feine Klöfter und seine Freunde.               |
| 110 | "      | ep. 90. Das Capitel ju St. Marien              |
|     |        | und St. Lambert (v. Lüttich) an B.             |
|     |        | Salten um feine Sulfe an und munichen fei-     |
|     |        | ne Gegenwart in Lüttich.                       |
| 117 | "      | ep. 91. 28. an bie Bater u. ben Probst         |
|     |        | der Cathedrale, die Archidiaconen,             |
|     |        | Decan S. und bie Canonici v. St.               |
|     |        | Marien und St. Lambert. Wegen ber              |
|     |        | bedrängten Lage Stablo's habe er nicht zu      |
|     |        | ihnen kommen können. Sest auseinander,         |
|     |        | mas er, wenn er jugegen gewesen, gerathen      |
|     |        | haben murbe.                                   |
| 118 | "      | ep. 95. B. B (ernharb) v. Paberborn            |
|     |        | an 20. Ersucht 20. baß er auf feiner Rud.      |
|     |        | fehr (nach Corvey) ihn besuchen möge.          |
| 119 | "      | ep. 97. Probft B., Decan A. und bas            |
|     |        | Capitel zu St. Liborius (v. Paber-             |
|     |        | born) an B. Bermenben fich um feine            |
| 1   |        | Bulfe gegen bie Angriffe Folcuin's (von        |
| i   |        | Swalenberg).                                   |
| 120 | -      | ep. 98. B. an Domprobst B. und bie             |
| 1   |        | Canonici v. Paberborn. Er habe fich            |
| İ   |        | für fie beim Bifchofe von Paderborn ver-       |
|     |        | wendet.                                        |
| 121 | ,,     | ep. 87. 20. an Ronig Beinrich. Ueber           |
| ŀ   |        | einen gerichtlichen Musspruch in Lehnostrei-   |
|     |        | tigfeiten Rurg vor B.'s Abreife nach           |
|     |        | Corvey (versus Corbeiam in proximo             |
| i   |        | transire cupientes") gefchr.                   |
| 122 |        | ep. 88. König Beinrich an 20. Befta-           |
|     | .,     | tigt biefen Ausspruch epp. 70, 77, 78,         |
|     | 1      | 81, 82, 83, 76, 84, 85, 86, 79, 90, 91,        |
|     | ,      | 95, 97, 87, find mahrend 20.'s Anmefen-        |
| 1   |        | heit in Stablo (Apr Sept. 1148, Cap.           |
|     |        | Ill, s. IV, Nro. 50—57) geschr.                |
|     |        | o · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
|     |        |                                                |

| 1148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123 Bor Gept. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ep. 89. König Heinrich an B. Labet<br>ihn auf ben 1. Septbr. nach Nürnberg an<br>ben hof ein Er wolle alle Angelegenheiten                                                                                                                                                                                   |
| 124 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nach dem Willen des Abtes ordnen. ep. 93. Der s. an W. Es seien in Schwa- ben Unruhen ausgebrochen. W. möge am                                                                                                                                                                                               |
| 125 Nach Sept. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Sept nach Weinsberg kommen. ep. 99. Der s. an Eugen Ill. Berspricht                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | feine Unhänglichkeit an den römischen Stuhl. Der Erzbisch. heinrich v. Mainz habe das rheimser Concil nicht besuchen können; über dessen Reise nach Rom wäre am 8. Sept. in Frankfurt verhandelt worden; der Papst                                                                                           |
| 126 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | möge ihn huldreich aufnehmen. ep 127. Conrad III. an W. Stattet von feinem Feldzuge im heil. Lande ["naves re- dituri in festo beatae Mariae in Septembre (Sept. 8.) intravimus;"— wonach die Abfassungszeit des Brieses zu bestimmen, —] Bericht ab. Er werde sich dem Abt für seine treuen Dienste dantbar |
| 127 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | erweisen.<br>ep. 103. Die Mönche v. Stablo an<br>W. Sprechen ihre Liebe und Anhänglichfeit                                                                                                                                                                                                                   |
| 128 Nach Oct. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mönche v. Stablo. Dantt für ihre Unhänglichteit; antwortet in Betreff ber                                                                                                                                                                                                                                    |
| 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | flösterlichen Angelegenheiten; überschidt ihnen über einige Berhältnisse Corvey's ein Schreiben, nämlich: ep. 105. W. an Decan Robert und die Mönche v. Stablo. In Corvey seien am 8. Octob. 1148 (Cap. Ill, S. V, Nro. 16, 17) Unruhen ausgebrochen; brei Mönche                                            |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | hätten sich ihm widersest und er habe sich genöthigt gesehen, sie aus dem Rlofter zu entfernen. Sie durften biese Monche in Stablo nicht aufnehmen.                                                                                                                                                          |
| 130 Nach Oct. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|        | 1148          |                                                                             |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 131    | Bor Nov. 4.   | ep. 107. Die Monde und Bogt G. v.                                           |
|        |               | Fulba an 20. Er mochte boch gu ber be-                                      |
|        |               | porftebenben Abtemahl zu ihnen tommen.                                      |
|        |               | - l. c.                                                                     |
| 132    |               | ep. 108. Die Monde v. Fulbaan bie                                           |
|        | "             | v. Corvey. Sie möchten bahin wirken,                                        |
|        |               | baß B. zu ber bevorstehenden Abtsmahl                                       |
|        |               | nach Fulda fame. — 1. c.                                                    |
| 133    | Nach Nov. 10. | ep. 114. 2B. an Eugen III. Sest weit-                                       |
|        |               | läufig auseinander, wie er fich bei ber Abts-                               |
|        |               | mahl in Fulba verhalten, welche canonische                                  |
|        |               | Rechtsgrundfage er ausgesprochen habe.                                      |
|        |               | — l. c.                                                                     |
| 134    | "             | ep. 117. Abt F. v. St. Gobehard an                                          |
|        |               | 20. Bittet ihn, fich mit bem frühern Abt                                    |
|        | ,             | Beinrich v. Corvey auszusöhnen. Rlofter-                                    |
| 400    |               | angelegenheiten. — l. c. Nro. 33.                                           |
| 135    | "             | ep. 118. B. an Abt F. v. St. Gobe. harb. Antwort. Sest fein Berhältniß zum  |
|        |               | Abt heinrich auseinander.                                                   |
| 136    |               | ep. 119. Abt R. an B. Er möge fich bes                                      |
| 130    |               | frühern Abtes Beinrich v. Corven annehmen.                                  |
| 137    | Nov. 10 -     | en 115, S. (an B.) Der Gewählte (Abt                                        |
| 10.    | Dec. 6.       | Seinrich v. Hersfeld) habe bie Wahl (in Fulba) angenommen. — 1. c. Nro. 30. |
|        |               | Kulda) angenommen 1. c. Nro. 30.                                            |
| 138    | Nach Dec. 29. | ep. 136. B. an Decan Robert und bie                                         |
|        | ,             | Monde v. Stablo. Betrauert ben Tob                                          |
|        |               | einiger Monche Rlofterangelegenheiten.                                      |
|        | - 10          | - Was ihm (in Corvey) widerfahren                                           |
|        |               | l. c. Nro. 32.                                                              |
| 139-41 | 1             | Urff. B.'s. Reg. B.'s Nro. 121-23.                                          |
| 142    | ,,            | ep. 46. Prior 28. und bie Monche v.                                         |
|        |               | Corven an Decan Robert und bie                                              |
|        |               | Mönche v. Stablo. Wie fie fich bei ber                                      |
|        |               | vom papftlichen Legaten G. eingeleiteten                                    |
|        |               | Untersuchung, "ob ber corveper Rirchenschat                                 |
|        | 1             | fei entfremdet worden", verhalten hatten                                    |
| 440    |               | Cap. Ill, S. IV, Rro. 10.<br>ep. 96. B. an Carbinalfangler Gui-             |
| 143    | "             | bo. Dantt für erwiesene Bohlthaten. Er                                      |
|        |               | moge fich für ben Abt von Brauweiler ver-                                   |
|        | 1             | wenden, ber wegen Krantlichfeit bas Concil                                  |
|        |               | v. Rheims (1148, März — April) nicht                                        |
|        |               | habe besuchen können.                                                       |
|        | 1             | II duas aslumber same                                                       |
|        |               |                                                                             |

|     | 1148      |                                                                                       |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 144 |           | ep. 124. Thiebold an B. Er möge bie                                                   |
|     |           | versprochene Aussöhnung mit ber Aebtiffin                                             |
| 145 | _         | (Juditha) v. Giseke bewerkstelligen.<br>ep. 125. B. an Probst Thiebold. Die           |
| 140 |           | Aebtissin v. Gifete sei von Cardinal Tho-                                             |
|     |           | mas ihrer Burde als Aebtiffin v. Remnade                                              |
|     |           | entkleidet und biefes Rlofter von Conrad III.                                         |
|     |           | dem corveyer Stift incorporirt worden. Die<br>Aebtissin sei von Papst Eugen III. nach |
|     |           | Rheims vorgeladen, dort aber nicht erschie-                                           |
|     | 1         | nen; ber Papft habe ihre Abfegung befta-                                              |
|     | 1 1       | tigt. Er, 28., habe in Betreff ihrer nie-                                             |
|     | V 1       | male Bersprechungen gegeben. Cap. III, S. IV, Nro. 16.                                |
| 146 | '         | ep. 72. Graf heinrich v. Namur und                                                    |
|     |           | Lüpelburg an Eugen III. Er fei bereit                                                 |
|     | A         | gewesen gemäß ben, auf bem Concile gu                                                 |
|     |           | Trier (1148, Jan. — Febr.) vom Papfte getroffenen Berfügungen, fich mit bem Archi-    |
|     |           | biacon Richard v. Berdun ju verschnen;                                                |
|     |           | burch Richard's Intriguen fet bie Berfoh-                                             |
|     | 4440      | nung noch nicht zu Grande gekommen.                                                   |
|     | 1148 - 49 | _                                                                                     |
| 147 | Dec. 29 - | ep. 126 B. an Erzh. Arnold (I) von                                                    |
|     | Jan. 13.  | Coln. Was einige Ministerialen Corvey's verbrochen. Er bittet um bie Sulfe Ar-        |
|     |           | nold's. — l. c. Nro. 31.                                                              |
| 148 | Dec. 29 - | ep. 137. B. an B. Bernhard v. Paber-                                                  |
|     | Febr. 8.  | born. Ueber Graf Theodorich v. Sorter.                                                |
|     |           | Erbittet ben Rath bes Bischofs. — l. c. Nro. 37.                                      |
| 149 | ,,        | ep. 138. B. Bernhard v. Paberborn                                                     |
|     | .,        | an 20. Ertheilt ihm feinen Rath 1. c.                                                 |
| 150 | -         | ep. 146. Manegold an B. Lobt B.'s                                                     |
| 151 |           | Wissenschaft und Tugend. ep. 147. W. an Canonicus und Ma-                             |
| 101 |           | gifter Manegold von Paderborn.                                                        |
|     |           | Spricht weitläufig über bie alten Red-                                                |
|     |           | ner, Dichter und Philosophen; beren Ber-                                              |
|     | ( )       | haltniß zum Christenthume; wie man bas<br>Alterthum studiren musse; über christliche  |
|     |           | Wiffenschaft. Weshalb in ihrer Zeit die Re-                                           |
|     |           | befunft nicht bluben tonne; Lob Bernhard's                                            |
|     |           |                                                                                       |

| 1149                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152 Januar 1.                       | v. Clairvaux. Ueber Kloster Corvey. Ueber die Schreibart des Namens W. — l. c. Mro. 45. ep. 120. Eugen Ill. an W. und bie Mönche v. Corvey. Er habe den Erzbischöfen, Bischöfen und übrigen Prälaten Deutschlands den Besehl gegeben, den abgesehten Abt Heinrich v. Corvey nicht in                                                                                                                    |
| 153 Vor Febr. 2.                    | ihre Kirchen aufzunehmen ober zu begünstigen, so lange er bei seinen böswilligen Planen verharre. W. solle das Kloster gegen bie Angriffe Heinrich's schügen.  ep. 123. U. an die Gemein de v. Lienward. Er habe die vier Geistlichen ihrer zu Corvey gehörigen Kirche auf den 2. Febr. ("in proximo sesto Purisicationis sanctae Mariae" und zwar 1149, was folgt aus: "cum nos jam duodus annis abba- |
| 154 Februar 8.<br>155 Vor Febr. 13. | tiam Corbeiensem tenuerimus") zur Redenschaft vorgelaben. Urf. W.'s. Reg. B.'s Nro. 124. ep. 139. Carbinalkanzler Guibo an Bich. Anfelm v. Havelberg. Dem Carbinal G. habe er Briefe für ihn mitgegeben. Gruß an W. — Cap. Ill, S. VI, Nro. 11.                                                                                                                                                         |
| 156 "                               | ep. 140. Derf. an benfelben. Bunicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 157 "                               | Nachrichten von ihm. Gruß an W. — l. c. ep. 113. M. an Cardinalkanzler Guido. Anselm habe ihm die Grüße des Cardinalk überheite Gerentstellen und der Gruße des Cardinalk überheite Gerentstellen.                                                                                                                                                                                                      |
| 158 "                               | binals überbracht. Empfiehlt ihm ben ge-<br>wählten Erzh. (Hartwich) v. Bremen und<br>ben bremer Probst Hartwich.<br>ep. 141. Unfelm (B. v. Havelberg)<br>an W. Beklagt, daß er seit langer Zeit<br>von W. keine Briefe erhalten. Er werde<br>balb zum Papste abreisen. Ueberschickt ihm                                                                                                                |
| 159 "                               | Briefe des Kanzlers (Guido, epp. 139, 140). — l. c. s. V, Rro. 35. ep. 142. W. an Bich. Anselm v. ha-velberg. Ueber ihre gegenseitige Freundsschaft. Empsiehlt ihm den Abt v. hersfeld. Ueber theologische Studien. Er wünsche sich                                                                                                                                                                     |

|     | 4410      |                                                                                        |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1149      | and the second of the second                                                           |
|     |           | mit ihm über politische Angelegenheiten zu berathen. — l. c. Nro. 36.                  |
| 160 | ` —       | ep. 152. M. an h (artwich), erwählten Erzb. v. Bremen. Bermenbet fich bei              |
|     |           | ihm für ben Abt v. hersfeld; erbittet feine bulfe für Rlofter Remnade. Er habe zu fei- |
|     |           | nen, Sartwich's, Gunften an ben Rangler                                                |
| 161 |           | (Guido, ep. 113) geschr. — l. c. Nr. 35.<br>ep. 148. W. an Erzb. H(artwich) v.         |
|     |           | Bremen. Er habe mit Bermunderung ge-                                                   |
|     |           | hört, daß ber Erzb. gegen ihn aufgebracht fei, weil fich bei ber Bacanz bes Erzstuhles |
|     |           | Die meisten Stimmen, auf ihn, 28., geneigt                                             |
| I   |           | batten; er habe um feine Stimmen gebuhlt                                               |
| -   |           | und achte fich eines ergbischöflichen Amtes                                            |
|     |           | nicht für würdig. Hartwich solle ihm boch seine frühere Liebe wiederschenken und gegen |
| 1   |           | Die Parochiane und Ministerialen, welche                                               |
|     |           | Guter bes Rloftere Remnade weggenommen                                                 |
|     |           | hätten, Gerechtigfeit üben.                                                            |
| 162 |           | ep. 241. B. an benfelben. Dantt für feinen Befuch im corveper Rlofter; ermun-          |
|     |           | tert ibn jum Studium und jum firchlichen                                               |
|     |           | Eifer; Die von S. anberaumte Bersamm-                                                  |
|     |           | lung ber Bischöfe werde wol nicht zu Stan-<br>be tommen. Der Erzb. möge ihm mitthei-   |
|     |           | len, mas in Betreff bes Abtes v. Berefeld                                              |
|     |           | (neral, en. 152) geschehen solle.                                                      |
| 163 |           | ep. 232. S. Bifchof v. Samburg an B. Die Sache bes hersfelber Abtes fei be-            |
|     | ,         | reits in Wegenwart bes Bischofs Unfelm v.                                              |
|     |           | Savelberg in Untersuchung gezogen; zu ih-                                              |
|     |           | rer vollständigen Erledigung fei ein neuer Termin anberaumt.                           |
| 164 | März      | ep. 150. W. an Abt F. zu St. Godes                                                     |
| 101 | 27.000    | Barb. Er fonne, weil er nach Lothringen                                                |
|     |           | gurudberufen fei, ber anberaumten allgemei-                                            |
|     |           | nen Berfammlung ber Aebte Sachsens nicht<br>beiwohnen. F. möge fich fur ben von feinen |
|     |           | Monden verfaaten Abt v. Berefeld beim                                                  |
|     |           | Ergb. v. Bremen verwenden. Cap. III, S. VI,                                            |
| 16  | Sar Mai 1 | Nro. 12.<br>6. ep. 121. H(einrich) Erzh. v. Mainz an                                   |
| 100 | Sot Mul I | B. Sest die Berhandlungen einer zu Er-                                                 |
|     |           | •                                                                                      |

| 1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | furt abgehaltenen Suffraganversammlung                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | auseinander. Er habe ben Abt v. Hersfeld,                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber ohne seine Beistimmung bie Abtsmahl                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Fulba übernommen habe, (1148, Nov. 10.                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cap. Ill, S. V, Nro. 30) vorgelaben; "in                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | feria secunda post Ascensionem Do-                                                        |
| A THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE | mini (1149, Mai 16.) — vocavimus." —                                                      |
| 166 Nach Mai 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ep. 162 Conrad III. an 2B. Dankt für                                                      |
| 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die ihm und feinem Sohne geleistete Treue.                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Er fei am 29. Mai (Cap. Ill, S. VI, Rro.                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15) in Regensburg angekommen.                                                             |
| 167 Mitte Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ep. 163. 2B. an Conrad Ill. Begen ber                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | traurigen Lage Lothringens habe er noch                                                   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nicht ju ihm tommen tonnen. Dahnt ju ei-                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nem ernftlichen Rampfe gegen Die Reichs-                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | feinde. Beklagt fich wegen ber Uebergriffe                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bes Bifchofe v. Minben. Cap. Ill, S. VI,                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nro. 17.                                                                                  |
| 168 Juni 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ep. 164. Eugen III. an Contad III. Trö-                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ftet ihn wegen bes unglücklichen Ausfalls bes                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rreugzugs; er habe, in ber Meinung ber                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ronig befinde fich noch in der Lombardei,                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Legaten an ihn abgeordnet, bie, schon in                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tuscien von feiner Abreife in Renntniß ge-                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fest, unverrichteter Sache heimgefehrt feien.                                             |
| 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bunfcht Nachrichten über bie Lage bes Reichs.                                             |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ep. 165. Carbinallegat G. an B.                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nach Beendigung seiner polnischen Gesandt-                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ichaftereise sei er nach Sachsen gekommen;                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | er, ber Abt, möge, gemäß papftlichem Be-                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fehl, behufe Unterredung über die Einfepung<br>von Bischöfen in Leuticien und die Angele- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | genheiten bes herzogs Lot., ohne Saumen                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zu ihm kommen.                                                                            |
| 170 Mai 29. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ep. 166. B. an Carbinallegat G. Er                                                        |
| Juni 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fonne bas von Feinden beunruhigte Lothrin-                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gen augenblidlich nicht verlaffen. Er fei auf                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ben 29. Juni jum Ronig beschieben                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l. c. Nro. 16.                                                                            |
| 171 Bor Aug. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ep. 169. Conrad III. an 2B. Labet ihn                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | auf ben 15. August nach Frankfurt an ben                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sof; verspricht seine Sulfe in Betreff Rem-                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nade's und Bisbed's.                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                         |

|     | 1149                                 |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 172 |                                      | ep. 170. h (einrich) an B. Der Ronig                                                 |
|     |                                      | bedürfe behufe Berathungen über eine Be-                                             |
|     |                                      | fandtichaft an ben Papft und bie Romer,                                              |
|     |                                      | über den italienischen Feldzug und die Bu-                                           |
|     |                                      | rudführung seiner königlichen Schwester nach                                         |
|     |                                      | Polen ber Gulfe bes Abtes l. c. Nr. 19.                                              |
| 173 | Nach Sept. 1.                        | ep. 174. Bernhard Bid. v. Pader-                                                     |
|     |                                      | born, und 2B. an Eugen III. Ueber bie                                                |
|     |                                      | Streitigkeiten bes Probftes 3. mit bem Bi-                                           |
| 471 | m                                    | schofe v. Speier. — l. c. Nro. 21.                                                   |
| 174 | Bor Det. 5.                          |                                                                                      |
|     |                                      | um Bestätigung der auf den königlichen Ca-<br>plan Theobald gefallenen Probstwahl v. |
|     |                                      | Kanten. — l. c. Nro. 30.                                                             |
| 175 | A                                    | ep. 176. B. an Carbinalfangler Gui-                                                  |
| 1.5 | "                                    | bo. Er moge bahin wirten, bag bie Bahl                                               |
|     | V                                    | Theobald's ale Probft v. Kanten bestätigt                                            |
|     |                                      | werde. — l. c.                                                                       |
| 176 | Detbr. 5.                            | ep. 177. Eugen III. an Conrad III. Be-                                               |
|     |                                      | stätigt die betreffende Wahl Theobald's; es                                          |
|     |                                      | muffe diefer aber die Probstwurde, welche er                                         |
|     |                                      | früher gehabt, nieberlegen.                                                          |
| 177 | Vor Nov. 28.                         |                                                                                      |
|     | $\rightarrow$ $^{\circ}$ $ ^{\circ}$ | feine Bemühungen für Probst Theobald; er                                             |
|     | /                                    | möge ben Probst gegen die Intriguen bes                                              |
|     |                                      | Erzb. (Arnold I.) v. Cöln schützen und im                                            |
|     |                                      | Namen bes Königs an ben Papft schreiben, baß, wenn noch eine andere Probstwahl auf   |
|     |                                      | Theobald fiele, auch diese bestätigt murbe.                                          |
|     |                                      | - l. c.                                                                              |
| 178 | ,,                                   | ep. 179. Probft Theobald v. Xanten                                                   |
| 110 | "                                    | an 2B. Gleichen Inhalts 1. c.                                                        |
| 179 | ,,                                   | ep. 181. Conrad Ill an Eugen Ill. Danft                                              |
|     |                                      | für die Bestätigung ber Bahl Theobald's;                                             |
|     |                                      | ber Papft möge, wenn noch eine andere                                                |
|     |                                      | Probstwahl auf Theobald fiele, auch biefe                                            |
|     | - 00                                 | bestätigen. Ueber einen gewiffen Dtto.                                               |
| 180 | Nov. 28.                             | ep. 183. Eugen III. an Conrad III. Ue-                                               |
|     |                                      | ber seine Bestätigung ber Wahl Theobald's                                            |
|     |                                      | als Probst v. Xanten; er habe ben fahrla-                                            |
|     |                                      | ßigen und ungehorsamen Erzb. v. Cöln auf ben 30. April 1150 ("ad Dominicam, qua      |
|     |                                      | cantatur Ego sum pastor honus")                                                      |
|     |                                      | vor sich beschieben.                                                                 |
|     |                                      | are lead reladitionities                                                             |

| -   |            |                                                                               |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1149       |                                                                               |
| 181 | _          | ep. 194. W. an Probst Theobald von                                            |
|     |            | Ranten. Freut fich, daß feine Bemuhun-                                        |
|     |            | gen, benen er fich aus Freundschaft zu bem                                    |
|     |            | Rangler (Arnold) für den Probst unterzo-<br>gen habe, von Erfolg gewesen.     |
| 189 | Bar Dec 10 | ep. 198. Abt Johann und bie Mönche                                            |
| 102 | DU DU. 10. | v. Frithesel an B. Der Abt wolle gum                                          |
|     |            | Sofe reifen; ob W. Auftrage ju beforgen                                       |
|     |            | habe.                                                                         |
| 183 | ,,         | ep. 199. 20. an Abt Johann und bie                                            |
|     | "          | Monde v. Frithefel. Empfiehlt bem                                             |
|     |            | Abt bie Angelegenheiten Corvey's. Ueber                                       |
|     |            | Rlofter Bisbed.                                                               |
| 184 | "          | ep. 200. 28. an Conrad Ill. Die Aebtiffin                                     |
|     |            | (Juditha) v. Gifete habe fich gewaltsamer                                     |
|     |            | Weise in den Befit Remnade's feten wollen;                                    |
| 105 |            | er bittet um die Hulfe des Ronigs.                                            |
| 185 | "          | ep. 201. W. an ben könig lichen Notar<br>Heinrich), Ueber Rloster Kemnade und |
|     |            | Bisbed; heinrich moge fich für ihn beim                                       |
|     |            | Könige verwenden.                                                             |
| 186 |            | ep. 202. Seinrich an B. Johann (vergl.                                        |
| 100 | "          | epp. 198 – 99) und er hätten dem Könige                                       |
|     |            | Die traurige Lage B.'s bargeftellt; ber Ro-                                   |
|     |            | nig fei ihm gewogen und werbe ihm einen                                       |
| İ   |            | Brief gutommen laffen.                                                        |
| 187 | "          | ep. 203. W. an Conrad Ill. Beklagt sich,                                      |
|     |            | daß er noch feinen Brief von ihm erhalten;                                    |
|     |            | fpricht über die Wiedergenesung bes Ronigs                                    |
|     |            | feine Freude aus und sucht deffen Gulfe für                                   |
| 188 |            | Remnade nach.                                                                 |
| 100 | "          | ep. 204. M. an ben foniglichen No-<br>tar h(einrich). Dantt für bie Dienfte,  |
| i   |            | bie ihm S. geleistet und bittet ihn, bag er                                   |
|     | ł          | ben Ronig veranlaffen folle, ju Gunften                                       |
|     |            | Corvey's an ben Herzog (Beinrich) v. Sach-                                    |
|     | i          | fen, ben Bid. (Beinrich) v. Minden und                                        |
|     |            | ben Grafen Bermann (v. Wincenburg) gu                                         |
|     |            | schreiben Für epp. 198 - 204, vergl.                                          |
|     |            | Cap, Ill, S. VI, Mro. 24, 28.                                                 |
| 189 | December.  | ep. 161. 28. an Bich. H(artbert) von                                          |
|     |            | Utrecht. Welche Gründe ihn, W., bewo-                                         |
|     |            | gen hatten, die Geistlichen ber Kirche v.                                     |
| •   | В          | Lienward (vergl. ep. 123) ber Prabende                                        |
|     |            |                                                                               |

|     | 1149         |                                                                                        |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              | und bes Benefig für verluftig gu erflaren;                                             |
|     |              | ob ber Bischof für bie vacanten Stellen ge-                                            |
|     | M            | eignete Personen vorschlagen wolle. — Die                                              |
|     |              | Abfaffungezeit bes Briefes ift aus: "de-                                               |
|     |              | curso jam nostrae praelationis apud<br>Corbeiam trium fere annorum spa-                |
|     |              | tio" zu bestimmen.                                                                     |
| 190 | Bor Dec. 24. | ep. 208. W. an Bich. Anfelm (v. Sa-                                                    |
| 100 | 200 200 210  | velberg). Weshalb Anselm beim Ronige                                                   |
|     |              | in Ungnade gefallen fei, tonne er ihm nicht                                            |
|     |              | fchriftlich mittheilen; er, B., fei nach Bam-                                          |
|     |              | berg an den hof berufen. — l. c. Nro. 31.                                              |
| 191 | _            | ep. 235. Anfelm (Bich. v. Savelberg)                                                   |
|     |              | an B. Dankt für seinen Brief; wünscht                                                  |
|     |              | eine längere Unterredung mit ihm; fpricht über sein bischöfliches Wirken zu havelberg. |
| i   |              | B. möge die Schritte des Königs bewachen.                                              |
| 1   |              | - 1. c. §. VII, Nro. 27.                                                               |
| 192 | April 20-    | ep. 153. Die Monde v. Corvey an                                                        |
| 1   | Dec. 25.     | 28. Am 20. April fei zu Remnade ein Anabe                                              |
|     |              | vom Rlosterbache heruntergefallen und gleich                                           |
| 400 |              | barauf gestorben.                                                                      |
| 193 | "            | ep. 154. W. an die Mönche v. Corvey.<br>Untwort; betrauert ben Ungludefall; sie        |
|     |              | follten beiliegenden Brief dem Bischofe v.                                             |
|     |              | Minden überbringen.                                                                    |
| 194 |              | ep. 155. W. an Bid. h(einrich) v. Min-                                                 |
|     |              | ben. Ueber ben Ungludefall in Remnade;                                                 |
|     | - 4          | ber Bischof moge bafür forgen, daß wegen                                               |
| 121 |              | beffelben ber Gottesbienft an bem Orte nicht                                           |
| 105 |              | eingestellt werde.                                                                     |
| 195 | "            | ep. 168. B. an benfelben. Ueberschickt ihm einen Brief Conrad's Ill., worin ber        |
|     | 1            | Bifchof aufgefordert werde, wie Wiederein-                                             |
|     |              | weihung Remnade's zu bewerkstelligen                                                   |
|     |              | Burbe ber Bifchof feiner Pflicht nicht nach-                                           |
| 1   |              | fommen, so werde er, W., fich an einen an-                                             |
|     |              | bern Bifchof wenden, mas ihm gemäß ber                                                 |
| 400 |              | Privilegien Corvey's zustehe.                                                          |
| 196 | ii.          | ep. 167. Conrad III. an benfelben. Za-<br>belt ihn wegen seiner Eingriffe in Bisbed    |
|     |              | und Kemnade.                                                                           |
| 197 |              | ep. 173. Cardinallegat G. an ben-                                                      |
|     |              | felben. Ware die Rirche iu Remnade burch                                               |
|     |              |                                                                                        |

|     | 1149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | bas Blut bes Anaben, ber bort vom Dache<br>heruntergefallen, entweiht worden, so solle<br>ber Bischof die geeigneten Schritte zur Wie-                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 198 |      | bereinweihung thun.  ep. 135. Bisch of T (ietwin) und Car- binalkanzler G (uibo) an benfel- ben, Er solle sich in Betreff Remnade's, wo auf sein Berbot der Gottesbienst ausac-                                                                                                                                                                                                          |
| 199 | -    | hört habe, mit den Corveyern auf gütlichem Wege vergleichen. ep. 172. Conrad III. an den selben. Labelt ihn, daß er föniglichem Befehl in Betreff der Wiedereinweihung Kemnade's noch nicht nachgefommen sei. Ueber Bisbed. Las                                                                                                                                                          |
| 200 | - 1  | bet ihn auf ben 25. Dec. 1149 nach Aachen zur Rechenschaft an ben Hof. — Für epp. 153—55, 167—68, 172—73, vergl. Cap. Ill, S. VIII, Nro. 8. ep. 180. Bisch of P. v. Asculum an W. Lob W.'s. Der Abt möge sich für ihn, wegen ber Unbilden die er von dem Könige Siciliens (Roger) erdulde, bei Conrad III.                                                                               |
| 201 |      | verwenden. — Cap. Ill, S. VII, Nro. 23. ep. 129. Bich. Bernhard v. hildes- heim an W. Bittet ihn, den ausgewiese- nen Abt Heinrich in's Rloster Corvey wieder                                                                                                                                                                                                                            |
| 202 |      | aufzunehmen.<br>ep. 130. Derf. an die Mönchev. Cor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 203 | -    | ven. Gleichen Inhalts. ep. 131. B. an Bich. Bernhard v. hil- besheim. Sest weitläufig auseinander, unter welchen Umständen er die Abtowurde v. Corven übernommen habe; wie vielen Beschwerden und Gesahren er sich wegen der Intriguen des ausgewiesenen Abtes hein-                                                                                                                     |
| 204 | _    | sirigate des ausgehotefenen gotes hein- rich zu unterziehen gehabt und aus welchen Gründen er diesen in Corvey nicht wieder aufnehmen könne. ep. 132. Die Mönche v. Corvey an den selben. Unter welchen Umftänden der Abt Heinrich sich früher in die Abtswürde v. Corvey eingedrängt, welchen Schaden er diesem Stifte zugefügt; er könne nicht wieder in's Kloster aufgenommen werden. |

|     | 1149     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 205 |          | Für epp. 129-32, vergl. Cap. Ill, S. V, Mro. 33. ep 144. R. an Abt H (einrich) v. Fulba und hersfeld, die mönche und Laien v. Fulda. Bittet einige aus bem                                                                                                                                                                                                 |
|     |          | fuldaer Aloster ausgestoßene Mönche in das- selbe wieder aufzunehmen. — Abt heinrich wurde am 10. Nov. 1148 zum Abt v. Fulda gewählt (l. c. Nro. 30), legte aber (ep. 227) bald nach der Rüdkehr Conrad's III. vom Kreuzzuge (1149, Mai; vergl. Jassé, Conrad III, 305) diese Bürde nieder; hier- nach die Absassiation ep. 144 unge- fähr zu bestimmen. — |
| 206 | - Carana | ep. 158. W. an die Mönche v. Corvey.<br>Er habe die corveyer Ministerialen, welche<br>ihm früher Pferde geraubt hätten (1148,                                                                                                                                                                                                                              |
|     |          | Dec. 29, ep. 126; ep. 131, p. 314; Cap. Ill., S. V., Rro. 31) in feine hulb wieber aufgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 207 |          | ep. 196. B. an Carbinalfangler Gui-<br>bo. Er werde bald als föniglicher Gefandter<br>gum Papste abgehen; der König sei (nach sei-<br>ner Rüdfehr vom Kreuzzuge, im Mai 1149)<br>ganz umgeändert, strenge, voll Liebe zur<br>Gerechtigseit.                                                                                                                |
| 208 | -        | ep. 239. Notar Johann an Fürst R. und Graf Ric. Ueber bas gegen König Conrad abgeschlossene Bündniß Welf's (VI.) mit dem Könige (Roger) v. Sicilien; auch der Papst (Eugen III.) sei mit Roger in Verbindung getreten. — Bergl. p. 127.                                                                                                                    |
| 209 | _        | ep. 211. Senat und Bolf v. Rom an Conrad Ill. Er folle in Rom bas alte Imperatorenthum wieder herstellen, die Macht bes Papstes, der mit dem Könige v. Sicilien                                                                                                                                                                                            |
| 210 | -        | gegen ihn in Berbindung getreten sei, bre- chen; bieten ihm ihre Sulfe an. ep. 112. Die römischen Rathaherren und Procuratoren Sixtus, Nico- laus und Guido an denselben. Der römische Senat sei wieder hergestellt, die Gegner Conrad's aus der Stadt vertrieben;                                                                                         |
|     |          | er folle nach Rom tommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| at dominate |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 1149     | 100 AA 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 211         | 7        | ep. 213. Ein römischer Senatoran benselben. Er solle nach Rom kommen und sich Papst und Geistlichkeit unterwürfig machen. — Für epp. 211—13 vergl. Cap. 111, S. VII., Nro. 29.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 212         | _        | Borschlag der Römer an denselben.<br>Ledebur, N. Allg. Arch. 1., p. 68. Monum.<br>Germ. Hist. IV., leg. 11. 88. — 1. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 213         | _        | urf. W.'s. Reg. W.'s Nro. 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 214         | 1147-50  | ep. 50. W. an Carbin al Johann. Spricht über seine Freundschaft mit dem verstorbenen Papst Lucius (ll.), dem Onkel des Cardinals, hofft, der Card. werde ihn mit gleicher Freundschaft beehren.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 215         | 1150     | ep. 51. Cardinal Johann an W. Antwort; Lucius (II.) sei ihm, W., immer mit der größten Liebe zugethan gewesen; W. sei auch von (Cardinastanzler) Guido (dieser starb vor dem 3. April 1150, vergl. ep. 225, Cap. III., s. VI., Nro. 45, wonach Riedel in Ledebur's Allg. Archiv VIII., 253 zu verbessern; nach dem Todesjahre Guido's und dem Amtsantritt W.'s in Corven ist die Absassianischen worden; er werde ihm Freund sein. |
|             | ,        | (Kangler Arnold an W.) Ueber eine Ge-<br>fandtschaftsreise nach Rom. W. solle verhin-<br>bern, daß der Erzb. (Arnold I.) v. Cöln von<br>Conrad III. ein Berwendungsschreiben an<br>den Papst bekäme. Jasse, Conrad III., Beil.<br>II., Kro. VI. — I. c. Kro. 39.                                                                                                                                                                   |
| 217         | San. 23. | ep. 222. Eugen Ill. an bie Erzbisch sefe, Bischöfe und übrigen Prälaten Polens. Tadelt sie, daß sie der vom Carbinaldiacon G. über die Gegner des herzogs W (ladislaus) verhängten Ercommunication und dem ausgesprochenen Interdict nicht nachgekommen; sie sollten von jest an                                                                                                                                                   |
| 218         | _        | dem Ausspruche Folge leisten.<br>ep. 223. Carbinalbiacon G. an Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     | 1150          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219 | Nach Febr. 2. | rab III. Der König möge ben herzog (Mlabielaus) v. Polen fräftig unterstüßen. Der von ihm, G., über die Gegner des herzogs, und der Schwester Conrad's verhängte Ausspruch sei vom Papste bestätigt worden. ep. 217. W. an Papst Eugen III. Conrad habe Eilulph, Abt von St. Erlach, zum Abt des Klosters Murbach gemacht, damit er in demselben die Disciplin wieder hersstelle; bittet um die päpstliche Bestätigung.  — Cap. III, S. VI, Nro. 47. |
| 220 | "             | cp. 219. Conrad III. an Eugen III. Gleischen Inhalts. Ueber einen gewissen Otto.  — l. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 221 | Nach Febr. 8. | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |               | Ueber einen Hoftag in Fulba und eine Ge-<br>fandtschaftsreise nach Rom. — l. c. Ar. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 222 | "             | ep. 218. W. an Eugen Ill. Er set am hofe immer zu Gunsten ber römischen Kirche und bes Papstes ihätig. Welf sei bestegt und gefangen genommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 223 | ,,            | ep. 185. Bfc. 5 (ermann) v Conftang<br>an B. Er möge fich für einen von Welf wi-<br>berrechtlich gefangen Gehaltenen beim Könige<br>verwenden. — 1. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 224 | "             | cp. 186. B. an Bich. h (ermann v. Con-<br>ftang. Er habe vergeblich bem Rönige ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |               | rathen ernste Kriegsmaaßregeln gegen den be-<br>siegten Welf zu ergreifen; werde sich für den<br>Gefangenen verwenden. — l. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 225 | "             | op. 189. Rönig heinrich an ben grie-<br>dischen Kaiser E (manuel). Er habe<br>über Welf einen glänzenden Sieg ersochten;<br>sein Bater (Conrad III.) habe einen allge-<br>meinen Feldzug gegen diesen anberaumt.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 226 |               | ep. 190. Derfelbe an bie griechische Raiferin E (rene). Gleichen Inhalts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 227 |               | Urf. Conrad's Ill. für B. Reg. B.'s Nr. 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 228 | Nach Mitte    | ep. 171. 28. an Abt Peter v. Clugny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | März          | Ueber einige Streitigfeiten gwischen ben Rir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     | 1150          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | chen von Namete und Marcha. —. Cap III.,<br>§. VI., Nrv. 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 229 | "             | ep. 192. B. an Eugen Ill. Gleichen In-<br>halts. — I. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 230 | Bor April 2.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |               | ber Probst Theobald von Xanten. — l. c Rro. 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 231 | _             | ep. 214. Carbinalkangler Guibo an W. Der Papst habe während ber Unwesensheit Conrad's Ill. auf dem Areugguge die Ruhe im Reiche aufrecht erhalten. Nach umlaufenden Gerüchten bezwede das Bündniß Conrad's Ill. mit den Griechen eine Unterdrückung der Kirche. Der Abt solle diesen Bund trennen und zu Gunsten der Kirche am hofe thätig sein. |
| 232 | Nach April 3. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 233 | "             | op. 259. Carbinaldiacon G. an B.<br>Antwort. Lobt B.'s firchlichen Eifer; Bor-<br>schläge wie der Friede zwischen Conrad III.<br>und dem Könige Roger von Sicilien zu ver-                                                                                                                                                                       |
| 234 | "             | mitteln fei. ep. 226. Conrad Ill. an Eugen Ill. Er habe schon längst Gesandte an den Papst abvordnen wollen, sei aber daran durch eine sechsmonatliche Krantheit verhindert worden; er sende jest den königlichen Rotar heinrich an ihn ab. — Cap. Ill., §. VII., Rro. 36.                                                                       |
| 235 |               | ep. 221. Derfelbe an benfelben. Durch Sulfe des in der heiltunde erfahrenen frü-                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1150                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 236 "                   | hern Erzbischofs Peter v. Capua sei er von feiner Krantheit genesen; empfiehlt Peter bem Papste. ep. 227. 28. an Papst Eugen Ill. Durch die am 3. April unter königlichem Borsis vollzogene Bahl Marquard's als Abt von Fulba seien die langdauernden Streitigkeiten in diesem Rlofter beendet. Er bittet umpapstliche Bestätigung dieser Bahl. — Cap. Ill,                                             |
| 237 Nach Apr. 16.       | s. IV. Nro. 45, 46. ep. 188. Conrad Ill. an die griechische Raiserin E (rene). Er werde dem mit dem griechischen Raiser geschlossenen Bündnisse treu bleiben. Welf's Empörung. Krantheit Conrad's. Bestegung Welf's. Der französische König (Ludwig VII.) sei mit dem Könige (Roger) v. Sicilien gegen das griechische Reich in Berbindung getreten. Er, Conrad, wolle einen Angriss auf Frankreich ma- |
| <b>238</b> Bor Apr. 30. | chen. Ueber die Bermählung des jungen Kö-<br>nigs Heinrich mit einer Nichte des griechi-<br>schen Kaisers. — l. c. Nro. 24.<br>ep. 195. Conrad Ill. an Eugen Ill. Bittet<br>den Papst den suspendirten Erzb. Arnold                                                                                                                                                                                     |
|                         | (l.) v. Eöln [ber auf ben 30. April 1150 (,,ad Dominicam, qua cantatur Egosum pastor bonus" ep. 183) nach Rom vorgelaben war — wonach die Chronologie von ep. 195 zu bestimmen] huldreich aufzunehmen und in seine Würde wieder einzusseten.                                                                                                                                                            |
| 239 April—Mai           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     | 1150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 240 | Vor Mai 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ep. 187. Conrad III. and en griechtschen<br>Raiser E (manuel). Er werde dem mit          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ihm geschlossenen Bundniffe treu bleiben; fei                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | feche Monute lang frant gewesen; wolle am                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Mai (,,Kal. Maij" - por welchem Tage                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | also der Brief geschr. ift -) in Merseburg                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | einen Softag halten und fodann forigliche                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gesandte an ihn abordnen. König heinrich                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | habe sich (burch die Besiegung Welf's VI.)<br>im Kriege Ruhm erworben. — Mit diesem      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Briefe ift mahrscheinlich gleichzeitig:                                                  |
| 241 | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ep. 224. 2B. an benfelben. Bittet ihn                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bem mit Conrad Ill. gegen ben Ronig (Ro-                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ger) v. Sicilien geschloffenen Bundniffe treu                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ju bleiben. Der Tyrann v. Sicilien habe ihn,                                             |
|     | and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t | B., früher aus dem Kloster Monte-Cassino                                                 |
| 242 | Juni 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vertrieben. Wünscht ein faiferliches Schreiben.<br>ep. 251. Eugen Ill. an W. Er soll ben |
| 242 | Juni 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mindener Canonicus Godebold ermahnen,                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die bem Everhard (Geiftlichen v. Bemerin,                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ep. 268) entriffenen Guter gurudzuftellen,                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | widrigenfalls ihn mit bem Banne belegen.                                                 |
| 243 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ep. 252. B. an den mindener Canoni-                                                      |
|     | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cus Gobebold. Sest ihn von diesem Schreiben des Papstes in Renntniß.                     |
| 244 | 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ep. 253. Derfelbe an B. Er habe ju fei-                                                  |
| 277 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nen Gunften an ben Bischof v. Minden                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ep. 254) und ben Ergb. v. Bremen (ep.                                                   |
| į   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 255) geschrieben; nicht aber an ben Ergb.                                                |
| 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v. Coln, weil Diefer noch immer fuspendirt                                               |
| 045 | ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fei. — Cap. III., §. VI., Nro. 47.                                                       |
| 245 | (")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ep. 254. Derfelbe an Bid. 5 (einrich) v. Minden. In der Rirche von Remnade               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brauche wegen des dort vorgetommenen                                                     |
| 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unglüdsfalles (vergl. epp. 153 - 55, 168,                                                |
| ;   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 167, 173, 172) ber Gottesbienst nicht ein-                                               |
| -   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gestellt werben. Er folle bafür forgen, baß                                              |
| į   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mehrere Dieser Rirche entriffenen Guter gu-                                              |
| 246 | (")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rudgestellt würden.<br>ep. 255. Derf. an Er b. H (artwich) v.                            |
|     | (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bremen. Er folle ben Abt 28. bei ber                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Biebererwerbung mehrerer ber Rirche von                                                  |
| 1   | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Remnade entriffenen Guter unterftuben.                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |

|     | 1150         |                                                                                        |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                                                                        |
| 247 | Vor Juli 15. | ep. 250. Conrad III. an B. Er folle bis                                                |
|     | -            | jum Jacobifest (Juli 25) in Corvey blei-                                               |
|     |              | ben [nach bem 3. April 1150 hatte sich 23.                                             |
|     |              | dorthin begeben, Cap. Ill. § IV., Nro. 45,                                             |
|     |              | 47; in's Jahr 1151 fann ber Brief nicht                                                |
|     |              | gehören, weil 2B. fich bamale in ben Do-                                               |
| 1   |              | naten Juni - Juli in Stablo befand und                                                 |
|     |              | erft um ben 24. Aug, nach Sachfen abreifen                                             |
|     |              | wollte. Cap. Ill., S. IX., Nro. 15. Bergl.                                             |
| - 1 |              | l. c. Nro. 13] und am 15. Juli ("idus                                                  |
|     |              | Julii") einen Boten gum Ronig ichiden.                                                 |
| 248 |              | Urf. Conrad's Ill. für 2B. Reg. 2B.'s Mr. 143.                                         |
|     | April—Aug.   | ep. 248. 2. an Decan Robert und bie                                                    |
|     |              | Monde v. Stablo. Befpricht flofterliche                                                |
| 1   |              | Angelegenheiten Corvey's und Stablo's                                                  |
|     |              | Cap. Ill., S. IV. Mro. 47.                                                             |
| 250 | _            | ep. 257. Engen Ill. an Conrad Ill. Freut                                               |
|     |              | fich, bag ber Ronig eine Gefandtichaft erften                                          |
|     |              | Ranges an ihn abordnen wolle; er erwarte                                               |
|     |              | diefe. Bunicht die Aufrechthaltung des Frie-                                           |
|     |              | bens zwischen Rirche und Reich. Er habe                                                |
|     |              | Die Angelegenheiten bes Aloftere Murbach                                               |
|     |              | (epp. 217, 219) bem Bischofe v. Laufanne                                               |
| 4   |              | jur Besorgung übergeben. Ueber Otto (vergl.                                            |
|     |              | ep. 219) l. c. §. VII., Nro. 36.                                                       |
| 251 | Juli 30. —   | ep. 256. Conrad Ill. an B. Der Papft                                                   |
| 201 | Aug. 9.      | erwarte eine Wesandtschaft ersten Ranges;                                              |
|     | wag, o.      | jur Uebernahme berfelben foll ber Abt an                                               |
|     |              | ben hof tommen. Er fei gu Gunften B.'s                                                 |
|     |              | thätig gewesen. — l. c. Nro. 36, 44.                                                   |
| 252 |              | ep. 149. B. an Bich. h (einrich) von                                                   |
| 202 |              | Minden. Der Bischof möge ihm Ort und                                                   |
|     |              | Tag bestimmen, wo sie zusammentommen                                                   |
|     |              | follten, um ihre gegenseitigen Beschwerben                                             |
|     |              | auszugleichen; auch im Falle ihre Schieds-                                             |
|     |              | richter, die Bischöfe v. Paderborn u. Mun-                                             |
|     | }            | fter, nicht sollten kommen können.                                                     |
| 253 |              | ep. 128. Bich. heinrich v. Minden an                                                   |
| 200 | _            |                                                                                        |
|     |              | B. Er municht, daß die Bischöfe v. Pader-<br>born und Munster bei der Ausgleichung zu- |
|     |              |                                                                                        |
| 254 |              | gegen seien.                                                                           |
| 254 | _            | ep. 242. W. an Bsch. heinrich v. Min-                                                  |
|     |              | den. Tadelt ihn heftig, daß er die bean-                                               |
|     |              |                                                                                        |

|      | 1150         |                                                                                      |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              | tragte Ausgleichung ihrer Streitigfeiten nicht                                       |
|      |              | zu Stande kommen ließe.                                                              |
| 255  | _            | ep. 244. Bid. Seinrich v. Minden an                                                  |
|      |              | 28. Antwort. Sucht fich zu rechtfertigen.                                            |
| 256  |              | ep. 245. B. an Bich. Heinrich v. Min-                                                |
|      |              | ben. Antwort. Er febe fich gur Appellation                                           |
|      |              | an ten Papft genöthigt.                                                              |
| 257  | _            | ep. 246. Bid. Seinrich v. Minden an                                                  |
|      |              | Bid. Bernhard v. Paderborn. 28.                                                      |
|      |              | habe ihm heftige Borwurfe gemacht (ep.                                               |
| 0.50 |              | 242); erbittet sich B.'s Rath.                                                       |
| 258  | _            | ep. 247. Bfd. B (ernhard) v. Pader-                                                  |
|      |              | born'an Bich. heinrich v. Minden.                                                    |
|      |              | Er werde die zwischen S. und W. obwalten-                                            |
| 250  | Wasana W     | ben Streitigkeiten zu ichlichten suchen.                                             |
| 239  | Anfang Aug.  | ep. 266. W. an Bich. h (einrich) v. Min-                                             |
|      |              | den. Berichtet über die, durch Bermittlung                                           |
|      |              | des mindener Domprobstes Warner und des                                              |
|      | 1.0          | Magister Conrad, geschehene Ausgleichung ihrer Streitigkeiten. Er werbe bem Bischofe |
| - 1  |              | die königliche Gunft wieder zu verschaffen su-                                       |
| - 1  |              |                                                                                      |
| 1    |              | chen. — Cap. Ill., §. VII., Nrv. 40. — Epp. 149, 128, 242, 244 — 47 gehen temnach    |
|      |              | bieser Zeit vorher.                                                                  |
| 260  | Nach Aug. 9. |                                                                                      |
| 200  | num ang. s.  | ep. 256. Am 9. August ("in vigilia beati                                             |
|      |              | Laurentii") sei er von Corvey aufgebrochen.                                          |
| 1    |              | Er halte die Gesandtschaft nach Rom noch                                             |
| I    |              | nicht für nothwendig; fonne fle auf eigene                                           |
|      | į            | Roften nicht unternehmen. Der Ronig moge                                             |
|      |              | ben Bischof v. Minden wieder in seine Gnade                                          |
|      |              | aufnehmen.                                                                           |
| 261  | ,,           | ep. 267. Conrad Ill. an Bid. S (ein-                                                 |
| 70.  | "            | rich v. Minben. Weil er fich mit bem                                                 |
| 1    |              | Abt 20. ausgesöhnt habe, fo wolle er ihm                                             |
| 1    |              | fonigliche Gunft wieder angebeihen laffen.                                           |
|      |              | — l. c. s. VIII., Nro. 11.                                                           |
| 262  | BorGept. 15. |                                                                                      |
|      |              | 2B. Sucht ben Magister Gobebolb gegen bie                                            |
|      |              | Unschuldigungen bes Beiftlichen Everhard                                             |
|      |              | von hemerin (epp. 251, 252) gu rechtfer-                                             |
|      |              | tigen l. c. Mro. 15.                                                                 |
| 263  |              | ep. 284. Probft B., Decan R. und bie                                                 |
|      |              | •                                                                                    |

|     | 1150         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 264 | BorSept. 29. | Canonici v. Minden an W. Er möge zwischen Godebold und Everhard eine Aussishung vermitteln. ep. 262. Conrad Ill. an W. Antwort auf ep. 260. W. müffe sich ber Gesandtschaftsteise nach Rom unterziehen und am 29. September mit dem Kanzler (Arnold) in Regensburg bei Hose eintreffen. Die Gelber |
| 265 | "            | jur Reise solle er auf Pfänder leihen, die der König späterhin auslösen wolle. ep. 261. W. an Kangler, und Probst Arnold v. Cöln. Zählt auf, wie viele Ausgaben er schon im Dienste des Königs gemacht; er wolle aber tropdem, weil er sonst den Zorn des Königs fürchte, die Ge-                  |
| 266 | n            | fandtschaftsreise antreten.<br>ep. 263. Derselbe an den selben. Sie<br>müssten sich der Reise nach Rom nothwendig<br>unterziehen; Arnold möge den Tag bestim-                                                                                                                                      |
| 267 | Bot Oct. 1.  | tönne die Reise nicht antreten; wolle mit B. [,,post festum beati Remigii" (October 1) — vor welchem Tage der Brief also geschr.                                                                                                                                                                   |
| 268 | Sept.—Dct.   | ist] an den Hof reisen. ep. 265. W. an Ranzler A (rnold). Ersmahnt ihn die Reise zu übernehmen. Ueber den Tag ihrer Jusammenkunst. — Ueber epp. 256, 260—65 vergl. l. c. s. VII., Rro. 44.                                                                                                         |
| 269 | _            | ep. 278. Conrad III. an B. Dankt ihm<br>für seinen Diensteifer; entbindet ihn von der<br>Reise nach Rom; den Bischösen (Ortsieb) v.<br>Basel und (Hermann) v. Constanz sei die                                                                                                                     |
| 270 |              | Gesandtschaft übertragen. ep. 280. B. an Papst Eugen III. Er sei<br>zur Uebernahme der königlichen Gesandt-<br>schaft an den Papst bereits reisesertig gewe-<br>sen. Berwendet sich für einen hörigen Sta-                                                                                         |
| 271 | c. Dec.      | blo's.<br>ep. 281. W. an Conrad III. Er sei zur<br>Uebernahme ber Gesandtschaft nach Rom<br>schon reisesertig gewesen. Ueber die Fehden                                                                                                                                                            |

|       | 1150       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            | in Lothringen; die Feindseligkeiten des Bi- schofs (Heinrich II.) v. Lüttich und des Gra- fen G (ottfried) v. Montagu gegen Stablo.<br>Wie viele Beschwerden er in Corvey erdulde.<br>Wolle am 2. Febr 1151 zum Könige kom-                                                    |
| 272   | -          | men. — l. c. §. VIII., Nro. 15.<br>ep. 277. Conrad III. an Bich. H (ein-<br>rich II.) v. Lüttich. Berspricht seinem Bis-                                                                                                                                                       |
| 273   | "          | thum königlichen Schutz; er solle die Feindsfeligkeiten gegen Stablo einstellen. ep. 279. Bsch. Heinrich v. Lüttich an W. Beklagt sich über die feindlichen Einfälle des stabloer Klostervogtes heinrich v. La                                                                 |
| 274   |            | Roche und des Grafen (heinrich) v. Namur. ep 283. W. an Bid. hieinrich) v. Minden. Antwort auf ep. 268. Unter welchen Bedingungen Everhard sich mit Godebold aussöhnen wolle.                                                                                                  |
| 275   | _          | ep. 285. B. an Gobebold. Unter welchen Bebingungen bie Ausschnung zwischen ihm, G., und Everhard zu Stande gefommen fei.                                                                                                                                                       |
| 276   |            | ep. 286. W. an Bich. heinrich v. Min-<br>ben. Gleichen Inhalts. — Nach seiner Rück-<br>kehr nach Corvey ("ubi vero ad has par-<br>tes regressi sumus" ep. 283), December<br>1150 (Reg. W.'s Nro. 149), vermittelte<br>W. die Streitigkeiten zwischen Gobebold und<br>Everhard. |
| 277   | _          | ep. 288. Derfelbe an den selben. Ber-<br>wendet sich bei ihm für den Canonicus Re-<br>genbert.                                                                                                                                                                                 |
| 278   |            | ep. 289. B. an Probst B. v. Minden. Gleichen Inhalts. — In epp. 288—89 wird auf die erwähnie Aussöhnung zwischen G. und E. hingedeutet; es gehören diese Briefe also auch in diese Zeit. — Gleichzeitig:                                                                       |
| 279   |            | ep. 291. R. an Eugen III. Gleichen In-<br>halts.                                                                                                                                                                                                                               |
| 280 N | nfang Dec. | ep. 282. R (obert Decan v. Stablo) an W. Bericht über die zu Lüttich gegen die Bedränger Stablo's gepflogenen Verhandlungen. Es ständen dem Kloster noch größere Unfälle bevor. — Cap. Ill., S. VIII., Nr. 16.                                                                 |

|     | 1150         |                                                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 281 | Bor Dec. 25. | ep. 209. Probft R (ainald) an B. Der                                                      |
|     |              | Erzbischof (Arnold I.) v. Coln werde feine                                                |
|     |              | Burbe niederlegen; man bezeichne allgemein                                                |
|     |              | B. als Nachfolger. Frägt an ob er bei seis<br>ner Reise nach Cöln für ibn wirken solle. — |
|     |              | l. c. Nro. 19.                                                                            |
| 282 | - "          | ep. 210. B. an Probft R (ainalb)                                                          |
|     | ·            | Bittet ihn in jener Sache Nichts zu thun l. c.                                            |
| 283 | _            | ep. 215. Conrad Ill. an Eugen Ill. Der                                                    |
|     |              | Bischof (Beinrich) v. Regensburg wolle nach                                               |
| 284 |              | Jerusalem reisen; empfiehlt diesen.                                                       |
| 204 |              | ep. 216. Conrad III. an den griechts<br>foen Kaiser Emanuel. Gleichen In-                 |
|     |              | halts. Bergl. Jaffé, Conrad Ill., 288.                                                    |
| 285 | _            | ep. 220. 2B. an bie Mebtiffin 5 (ab-                                                      |
|     |              | wida) v. Geresheim. Bunscht ihr zu                                                        |
|     |              | ihrer neuen Burbe als Aebtiffin Glud; über-                                               |
| 286 |              | shidt ihr einen Ring. op. 249. Conrad III. an Herzog Hein-                                |
| 200 |              | rich) v. Sachfen. Er folle Corven gegen                                                   |
|     |              | Die Angriffe Dietrich's v. Ridlingen (Bergl.                                              |
|     |              | die im April — Mai 1150 geschr. ep. 228.                                                  |
|     |              | Cap. Ill., S. IV., Rro. 47) schüten und                                                   |
|     |              | überhaupt in allen Fällen dem Rlofter mit feiner Gulfe gewärtig fein.                     |
| 287 | _            | ep. 269. Herzog H(einrich) v. Baiern                                                      |
|     |              | und Sachfen an 2B. Berfpricht bem Rlo-                                                    |
|     |              | fter Corven Schut und Sulfe; ber Abt moge                                                 |
|     |              | fich für ihn beim Ronige und beim Papfte                                                  |
| 288 |              | verwenden.<br>ep. 258. Der königliche Notar H (ein-                                       |
| 200 |              | rich) an B. Dietrich v. Ridlingen habe                                                    |
|     |              | versprochen bem Abte in Bufunft treu gu                                                   |
| 200 |              | bienen.                                                                                   |
| 289 |              | ep. 292. B. an Rangler und Probst                                                         |
|     |              | A (rnold) v. Cöln. Dankt für empfan-<br>gene Geschenke.                                   |
| 290 | \$           | Brief B.'s an benfelben. Bermenbet fich                                                   |
|     |              | für den töniglichen Marfchalt Mazelin. 3af-                                               |
| - 1 | 1150 - 51    | fe, Conrad III, Beil II, Nro. VII.                                                        |
| 291 | Dez Apr.     | ep. 293. 28. an Decan Robert unb                                                          |
|     |              | die Münche v. Stablo. Er künne bei                                                        |

|     | 1150-51   |                                                                                             |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | ber traurigen Lage ber Zeit zweien Rlöftern<br>(Stablo und Corvey) nicht mehr vorstehen;    |
|     |           | erbittet ihren Rath.                                                                        |
| 292 | "         | ep. 294. 28. an Mönd, h (einrich).                                                          |
|     |           | Beshalb er gesonnen sei die Abtswürde Stablo's niederzulegen.                               |
| 293 | ,,        | ep. 295. Decan R (obert) und bie                                                            |
|     | "         | Mönche v. Stablo an B. Benn er in                                                           |
|     |           | einem seiner Rlöfter die Abtowurde niederle-<br>gen wolle, fo sei es billig, daß er Corven, |
|     |           | nicht Stablo, mähle.                                                                        |
| 294 | "         | ep. 296. Mönd Beinrich an B. Mahnt                                                          |
|     |           | ihn von seinem Borhaben ab. pp. 297. B. an Decan Robert und                                 |
| 295 | ,,        | bie Mönche v. Stablo. Sie hätten bei                                                        |
|     | "         | ber wichtigen Angelegenheit bie Monche v.                                                   |
|     |           | Malmedy und die Klosterangehörigen zu ih-<br>rer Berathung hinzuziehen muffen; er könne     |
|     |           | nur in einem Alofter mit Erfolg wirken.                                                     |
| 296 | "         | ep. 298. W. an Mond heinrich. Er                                                            |
|     |           | beharre bei seinem Borhaben die Abtowürde<br>Stablo's niederzulegen.                        |
| 297 | ,,        | ep, 399. Decan Robert und bie Mon-                                                          |
|     |           | de v. Stablo an 20. Die Monche v.                                                           |
|     |           | Malmed; munichten eben fo fehr, wie fie felbst, bag er Borsteher ihres Klostere bliebe.     |
| 298 | ,,        | ep. 300. Mönch Heinrich an W. Er                                                            |
|     |           | möge boch bas Rlofter, welches ihm Mutter                                                   |
|     |           | und Erzieherin gewesen sei, nicht im Stich                                                  |
| 299 | ,,        | cp. 301. Derf. an benfelben. Gleichen                                                       |
| 200 |           | Inhalts.                                                                                    |
| 300 | "         | ep. 302. Die Mönche v. Corven an B. Bitten ihn die Abtewürde v. Stablo beigu-               |
|     |           | behalten. — Für epp. 293 - 302. Bergl.                                                      |
|     | 1151      | l. c. Nro. 18.                                                                              |
| 301 | März.     | ep. 321. (Der griechische Raifer Ema-                                                       |
|     |           | nuel) an B. Lobt bie Geschäftstüchtigfeit bes Abies; überschieft ihm ein Geschent           |
|     |           | l. c. S. Vll., Nro. 7.                                                                      |
| 302 | Nach März | ep. 366. Conrad Ill. an Eugen Ill. Bei                                                      |
|     | 14.       | einer streitigen Bischofswahl in Utrecht ha-<br>be er [,,mediante quadragesima              |
|     |           | Umouranto quantagosima                                                                      |

| 1151                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | (1151, März 14), quae transacta est" — ber Prief ist also nach biesem Tage geschr.] sich für ben einen Gewählten, für hermann Probst zu St. Gereon in Göln entschieden; bittet um papstliche Bestätigung. — Ueber ben Grafen v. Ara. |
| 303 Vor April 8.           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 304 Jan. 13. —<br>Apr. 15. |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 305 Apr. — Mai             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 306 Rach Mai 20.           | ep. 304. Prior H(einrich) und bie Mönche v. Corven an W. Beklagen fich über ben Probst des Klosters. W. möge balb nach Corven kommen. — l. c. Nro. 17.                                                                               |
| 307 Anf. Juni.             | ep. 305. W. an Prior H (einrich) und bie Mönche v. Corvey. Antwort. Traurige Lage Lothringen's. Er werde balb zu ihnen kommen. — l. c. Aro. 13.                                                                                      |
| 308 Bor Juni 12.           | ep. 290. herzog h(einrich) v. Batern<br>und Sachsen an B. Auf dem am 12.<br>Juni anderaumten Reichstag zu Regens-<br>burg möge sich W. für ihn beim König ver-<br>wenden.                                                            |
| 309 —                      | ep 311. B. an U(rnold II.), ermähl-<br>ten Erzh. v. Cöln. Welchen Gebrauch<br>er mit der von ihm, B., angefertigten<br>Staatsschrift machen könne (es handelt sich<br>um ep. 313); wünscht ihm alles Gute.                           |
| 310 —                      | ep. 314. Arnold an W. Antwort. Dankt für seine Freundschaft. Clerus und Bolk v. Cöln munschen, daß er, A., die Reise zum Papst verschiebe.                                                                                           |
| 311 Anf. Juli              | ep. 315. B. an ben ermählten Ergb. Arnold v. Coln. Untwort. Er fei aufge-                                                                                                                                                            |

| fordert worden, zwischen dem Bischose (Heinrich II.) v. Lüttich und dem Grafen (Heinrich II.) v. Ammur Frieden zu vermitteln. A. dürfe seine Reise zum Papst nicht verschieben. Man erwarte päpstliche Legaten. — l. c. Nrv. 15.  312 Sept 3. 313 Bor Sept. 15.  314 "Bor Sept. 15.  315 Rach Sept. 16. Conrad III. an B. Ladet ihn auf den 15. Sept. nach Würzburg an den Hos.  316 Conrad III. an B. Ladet ihn auf den 15. Sept. nach Würzburg an den Hos.  317 Capsan herribert an Prior Heinrich v. Corvey. Er möge das vorstehende Schreiben Conrad's III. sofort dem Abt überschien.  318 "ept. 15.  319 Bor Lett.  318 "ept. — Oct.  317 Sept. — Oct.  318 "ept. — Oct.  319 "ep. 240. B. an den griechischen Kürsten zu Kronach. Mahnt zu einem ernsten Kriege gegen den Reichsseind (Heinrich den Köwen). — l. c. Nrv. 6, 21.  319 "ep. 270. B. an Prior J. und die Mönchen v. Hassor zu versöhnen.  ap. 271. B. an Prior J. und die Mönchen v. Dassor zu versöhnen.  ap. 271. B. an Prior B. und die Röchen v. Hassor zu versöhnen.  ap. 272. B. an Brid. Stephan v. Metzeres schwährt schen ereischiesen.  320 Bor Oct. 18.  321 Bor Nov. 1.  321 Bor Nov. 1.  322 Bor Nov. 1.  323 Bor Rov. 1.  324 Bor Nov. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1151                                    |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312 Sept 3.  313 Bor Sept. 15.  4 ep. 316. Conrad III. an W. Ladet ihn auf den 15. Sept. nach Würzburg an den Hof.  5 ep. 317. Caplan Heribert an Prior Heinrich v. Corvey. Er möge das vorstehende Schreiben Conrad's III. sosort dem Abt überschiefen.  315 Nach Sept. 15.  316 ep. 320. W. an den griechischen Kaiser Ermanuel. Conrad III. schiefe sich zu einem Feldzug gegen den König (Roger) v. Sieslien an. Ueber den am 15. Septbr. zu Kürzburg gehaltenen Hoftag.  4 ep. 240. W. an Conrad III. Ueber eine Unterredung mit den schssschen Kürsten zu Kronach. Mahnt zu einem ernsten Kriege gegen den Reichssein (Heinrich den Kömen).  317 Sept. — Oct.  318 y. ep. 270. W. an Prior J. und die Mönche v. Hafteres. Ermahnt sie, sich mit Abt Theodorich) und den Mönchen v. Bassor zu versöhnen.  318 y. ep. 271. W. an Bsc. Stephan v. Meß. Er möge die Privilegien des Klosters Basor gegen die Uebergriffe der Mönche v. Hafteres schüßen.  319 y. 271. W. an Bsc. Stephan v. Meß an W. Antwort. Er sei dazu erbötig.  320 Bor Oct. 18. ep. 273. W. an Abt Theodorich) v. Bassor. Er wolle sich sürsersenden. — 1. c. Nro. 37.  321 Bor Nov. 1. ep. 274. Bsc. Stephan v. Meß an Ubt Theodorich v. Hafteres. Labet ihn wegen Fahrläßigseit zur Rechenschaft vor. — 1. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ī                                       | rich II.) v. Lüttich und dem Grafen (Sein-<br>rich) v. Namur Frieden zu vermitteln. A.<br>durfe seine Reise zum Papst nicht verschie-<br>ben. Man erwarte papstliche Legaten. |
| auf ben 15. Sept. nach Würzburg an den Hof.  314  " ep. 317. Caplan Heribert an Prior Hehende Schreiben Conrad's III. sosort dem Abt überschiefen.  315  Rach sept. 15.  320. W. an den griechischen Kaischem Feldzug gegen den König (Roger) v. Sicilien an. Ueber den am 15. Septbr. zu Würzburg gehaltenen Hoftag.  4. ep. 240. W. an Conrad III. schiefe sich zu einem Feldzug gegen den König (Roger) v. Sicilien an. Ueber den am 15. Septbr. zu Würzburg gehaltenen Hoftag.  4. ep. 240. W. an Conrad III. Ueber eine Unterredung mit den sächsschen Kriege gegen den Reichsseind (Heinrich den Kriege gegen den Reichsseind (Heinrich den Kriege gegen den Reichsseind (Heinrich den Kriege gegen den Reichsseind (Heinrich den Kriege gegen den Reichsseind (Heinrich den Kriege gegen den Reichsseind (Heinrich den Kriege gegen den Reichsseind (Heinrich den Kriege gegen den Reichsseind (Heinrich den Kriege gegen den Reichsseind (Heinrich den Kriege gegen den Reichsseind (Heinrich den Kriege gegen der Uebergriffe der Mönchen v. Bassor zu versöhnen.  4. ep. 270. W. an Prior J. und die Mönchen v. Bassor zu versöhnen.  4. ep. 271. W. an Bsch. Stephan v. Meß an W. Antwort. Er sei dazu erbötig.  4. ep. 272. Bsch. Stephan v. Meß an W. Meß an W. Meß an W. Meß an W. Sassor. Er wolle sich sür Basor beim Papste verwenden; T. möge ihm die Privilegien des Klosters übersenden.  4. ep. 274. Bsch. Stephan v. Meß an W. bt T. (heodorich) v. Haftieres. Rabet ihn wegen Fahrläßigseit zur Rechenschaft vor. — 1. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 312 Sept 3.                             |                                                                                                                                                                               |
| Sept. 15.  Beinrich v. Corvey. Er möge das vorstehende Schreiben Conrad's III. sosort dem Abt überschieden.  gep. 320. W. an den griechischen Kaisere Gept. 15.  ger Emanuel. Conrad III. schies sich zu einem Feldzug gegen den König (Roger) v. Siestlien an. Ueber den am 15. Septbr. zu Eürzburg gehaltenen Hoftag.  gep. 240. W. an Conrad III. Ueber eine Unterredung mit den sächsischen Fürsten zu Kronach. Mahnt zu einem ernsten Kriege gegen den Reichsseind (Heinrich den Löwen).  — 1. c. Nro. 6, 21.  317 Sept. — Oct.  gep. 270. W. an Prior J. und die Mönche v. Hastieres. Ermahnt sie, sich mit Abt I (heodorich) und den Mönchen v. Bassor zu versöhnen.  gp. 271. W. an Bsch. Stephan v. Metzern siegen die Uebergriffe der Mönche v. Hastieres schützen.  gegen die Uebergriffe der Mönche v. Hastieres schützen.  cp. 272. Bsch Stephan v. Metzan W. Metzerwenden; T. möge ihm die Privilegten des Klosters übersenden. — 1. c. Nro. 37.  321 Bor Nov. 1.  beinrich vor. — 1. c.  het ihn wegen Fahrläßigseit zur Rechenschaft vor. — 1. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | ep. 316. Conrad III. an W. Ladet ihn<br>auf den 15. Sept. nach Würzburg an den                                                                                                |
| Sept. 15.  Rach Sept. 15.  Rach Sept. 15.  Bed Sept. 15.  Bed Sept. 15.  Bed Sept. 15.  Bed Sept. 15.  Bed Sept. 16.  Bed Sept. 16.  Bed Sept. 16.  Bed Sept. 16.  Bed Sept. 17.  Bed Sept. 17.  Bed Sept. 18.  Bed Sept. 18.  Bed Sept. 18.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept. 19.  Bed Sept | 314                                     | ep. 317. Caplan Beribert an Prior                                                                                                                                             |
| sept. 15.  Jer Emanuel. Conrad III. schicke sich zu einem Feldzug gegen den König (Roger) v. Sicilien an. Ueber den am 15. Septbr. zu Würzburg gehaltenen Hoftag.  ep. 240. W. an Conrad III. Ueber eine Unterredung mit den sächsschapen Kürsten zu Kronach. Mahnt zu einem ernsten Kriege gegen den Meichsseind (Heinrich den Löwen).  1. c. Nro. 6, 21.  ep. 270. W. an Prior J. und die Mönche v. Hafteres. Ermahnt sie, sich mit Abt T. (heodorich) und den Mönchen v. Bassor zu versöhnen.  ep. 271. W. an Bsch. Stephan v. Meß. Er möge die Privilegien des Klosters Basor gegen die Uebergriffe der Mönche v. Hastieres schüßen.  cp. 272. Bsch Stephan v. Meß an W. Untwort. Er sei dazu erbötig.  ep. 273. W. an Ubt T. (heodorich) v. Bassor. Er wolle sich sür Basor beim Papste verwenden; T. möge ihm die Privilegien des Klosters übersenden.  21 Bor Nov. 1.  321 Bor Nov. 1.  Jep. 274. Bsch. Stephan v. Meß an Ubt T. (heodorich) v. Hastieres. Ladet ihn wegen Fahrläßigkeit zur Rechenschaft vor. — 1. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | heinrich v. Corvey. Er möge bas vor-<br>stehende Schreiben Conrad's III. sofort dem<br>Abt überschicken.                                                                      |
| einem Feldzug gegen den König (Roger) v. Sicilien an. Ueber den am 15. Septbr. zu Würzburg gehaltenen Hoftag. ep. 240. W. an Conrad III. Ueber eine Unterredung mit den sächsischen Fürsten zu Kronach. Mahnt zu einem ernsten Kriege gegen den Neichtsfeind (Heinrich den Löwen).  1. c. Kro. 6, 21. ep. 270. W. an Prior J. und die Mönche v. Hafteres. Ermahnt sie, sich mit Abt T (heodorich) und den Mönchen v. Basior zu versöhnen. ep. 271. W. an Bsch. Stephan v. Metz. Er möge die Privilegien des Klosters Basor gegen die Uebergriffe der Mönche v. Hasteres schützen. cp. 272. Bsch Stephan v. Metz an W. Antwort. Er sei dazu erbötig. ep. 273. W. an Abt T (heodorich) v. Bassor. Er wolle sich sür Basor beim Papste verwenden; T. möge ihm die Privilegien des Klosters übersenden.  1. c. Pro. 37. 321 Bor Nov. 1. bei Drivilegien des Klosters an Ubt T (heodorich) v. Hastieres, Ladet ihn wegen Fahrläßigkeit zur Rechenschaft vor. — 1. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 315 Nach                                |                                                                                                                                                                               |
| Sicilien an. Ueder den am 15. Septbr. zu Würzburg gehaltenen Hoftag. ep. 240. W. an Conrad III. Ueder eine Unterredung mit den sächsichen Fürsten zu Kronach. Mahnt zu einem ernsten Kriege gegen den Reichsseind (Heinrich den Löwen).  1. c. Nro. 6, 21. ep. 270. W. an Prior J. und die Mönche v. Hafteres. Ermahnt sie, sich mit Abt T. (heodorich) und den Mönchen v. Basior zu versöhnen. ep. 271. W. an Bsch. Stephan v. Meh. Er möge die Privilegien des Klosters Basor gegen die Uedergriffe der Mönche v. Hafteres schühen. ep. 272. Bsch Stephan v. Meh an W. Untwort. Er sei dazu erbötig. ep. 273. W. an Abt T. (heodorich) v. Bassor. Er wolle sich sür Basor beim Papste verwenden; T. möge ihm die Privilegien des Klosters übersenden.  21 Bor Nov. 1. ep. 274. Bsch. Stephan v. Meh an Ubt T. (heodorich) v. Hastieres. Ladet ihn wegen Fahrläßigkeit zur Rechenschaft vor. — 1. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sept. 15.                               |                                                                                                                                                                               |
| Unterredung mit den sächsischen Fürsten zu Kronach. Mahnt zu einem ernsten Kriege gegen den Reichsfeind (Heinrich den Löwen).  — l. c. Rro. 6, 21.  ep. 270. W. an Prior J. und die Mönche v. Hafteres. Ermahnt sie, sich mit Abt T (heodorich) und den Mönchen v. Bassor zu versöhnen.  ep. 271. W. an B sch. Stephan v. Meß. Er möge die Privilegien des Klosters Basor gegen die lebergriffe der Mönche v. Hasteres schüßen.  319  " op. 272. B sch. Stephan v. Meß an W. Antwort. Er sei dazu erbötig.  ep. 273. W. an Abt T (heodorich) v. Bassor. Er wolle sich für Basor beim Papste verwenden; T. möge ihm die Privilegien des Klosters übersenden. — l. c. Nro. 37.  321 Bor Nov. 1.  by Artieres. Labet ihn wegen Fahrläßigkeit zur Rechenschaft vor. — l. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 316                                     | Sicilien an. Ueber ben am 15. Septbr. zu Burzburg gehaltenen hoftag.                                                                                                          |
| de v. Hafteres. Ermahnt sie, sich mit Abt T (heodorich) und den Mönchen v. Bassor zu versöhnen.  ep. 271. W. an B sc. Stephan v. Meß. Er möge die Privilegien des Klosters Basor gegen die Uebergriffe der Mönche v. Hasteres schüßen.  219  320 Bor Oct. 18. ep. 272. B sc. Stephan v. Meß an B. Antwort. Er sei dazu erbötig.  ep. 273. W. an Abt T (heodorich) v. Bassor. Er wolle sich für Basor beim Papste verwenden; T. möge ihm die Privilegien des Klosters übersenden. — l. c. Nro. 37.  321 Bor Nov. 1. ep. 274. B sc. Stephan v. Meß an Ubt T (heodorich) v. Hastieres. Labet ihn wegen Fahrläßigkeit zur Rechenschaft vor. — l. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Unterredung mit ben fachfischen Fürsten zu Kronach. Mahnt zu einem ernsten Kriege gegen ben Reichsfeind (heinrich ben Löwen).                                                 |
| de v. Hafteres. Ermahnt sie, sich mit Abt T (heodorich) und den Mönchen v. Bassor zu versöhnen.  ep. 271. W. an B sc. Stephan v. Meß. Er möge die Privilegien des Klosters Basor gegen die Uebergriffe der Mönche v. Hasteres schüßen.  219  320 Bor Oct. 18. ep. 272. B sc. Stephan v. Meß an B. Antwort. Er sei dazu erbötig.  ep. 273. W. an Abt T (heodorich) v. Bassor. Er wolle sich für Basor beim Papste verwenden; T. möge ihm die Privilegien des Klosters übersenden. — l. c. Nro. 37.  321 Bor Nov. 1. ep. 274. B sc. Stephan v. Meß an Ubt T (heodorich) v. Hastieres. Labet ihn wegen Fahrläßigkeit zur Rechenschaft vor. — l. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 317 Sept Dct.                           | ep. 270. 28. an Prior 3. und bie Mon-                                                                                                                                         |
| ep. 271. W. an Bsch. Stephan v. Met. Er möge die Privilegien des Klosters Basor gegen die Uebergriffe der Mönche v. Hastieres schützen. cp. 272. Bsch Stephan v. Met an W. Antwort. Er sei dazu erbötig. ep. 273. W. an Abt T (heodorich) v. Basor. Er wolle sich für Basor beim Papste verwenden; T. möge ihm die Privilegien des Klostere übersenden. — l. c. Nro. 37. ep. 274. Bsch. Stephan v. Met an Abt T (heodorich) v. Hastieres. Labet ihn wegen Fahrläßigkeit zur Rechenschaft vor. — l. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | che v. Saftieres. Ermahnt fle, fich mit Abt T (heodorich) und ben Monchen v. Ba-                                                                                              |
| Er möge die Privilegien des Klosters Basor gegen die Uebergriffe der Mönche v. Hastieres schüßen.  319  " cp. 272. Bs ch Stephan v. Met an W. Antwort. Er sei dazu erbötig.  40. 273. B. an Abt T (heodorich) v. Basor. Det. 18. ep. 273. B. an Abt T (heodorich) v. Basor. Ter wolle sich für Basor beim Papste verwenden; T. möge ihm die Privilegien des Klosters übersenden. — l. c. Nro. 37.  321 Bor Nov. 1. ep. 274. Bsch. Stephan v. Met an Abt T (heodorich) v. Hastieres. Labet ihn wegen Fahrläßigkeit zur Rechenschaft vor. — l. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 318                                     | ep. 271. 28. an Bid. Stepban v. Mes.                                                                                                                                          |
| Untwort. Er sei dazu erbötig.  320 Bor Oct. 18. ep. 273. W. an Abt T (heodorich) v. Ba- for. Er wolle sich für Basor beim Papste verwenden; T. möge ihm die Privilegien des Klosters übersenden. — l. c. Nro. 37.  321 Bor Nov. 1. ep. 274. Bsch. Stephan v. Meß an Abt T (heodorich) v. Hastieres. La- bet ihn wegen Fahrläßigkeit zur Rechen- schaft vor. — l. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | Er möge die Privilegien des Klosters Basor<br>gegen die Uebergriffe der Mönche v. hastie-                                                                                     |
| 320 Bor Oct. 18. ep. 273. B. an Abt T (heodorich) v. Ba- for. Er wolle sich für Basor beim Papste verwenden; T. möge ihm die Privilegien bes Klosters übersenden. — l. c. Nro. 37. 321 Bor Nov. 1. ep. 274. Bsch. Stephan v. Meh an Abt T (heodorich) v. Hastieres. La- bet ihn wegen Fahrläßigkeit zur Rechen- schaft vor. — l. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 319 "                                   |                                                                                                                                                                               |
| for. Er wolle sich für Basor beim Papste verwenden; T. möge ihm die Privilegien bes Klosters übersenden. — l. c. Nro. 37. 321 Bor Nov. 1. ep. 274. Bsch. Stephan v. Meß an Abt T(heodorich) v. Hastieres. Labet ihn wegen Fahrläßigkeit zur Rechenschaft vor. — l. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 0 5 40                              |                                                                                                                                                                               |
| Abt T(heodorich) v. Haftieres. La-<br>bet ihn wegen Fahrläßigkeit zur Rechen-<br>schaft vor. — 1. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | for. Er wolle sich für Basor beim Papste verwenden; I. möge ihm die Privilegien des Klosters übersenden. — 1. c. Nro. 37.                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 321 Bor Nov. 1.                         | Abt T (heodorich) v. Saftieres. La-<br>bet ihn wegen Fahrläßigkeit zur Rechen-                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322 "                                   | ep. 275. B. an Bid, Stephan v. Mep.                                                                                                                                           |

|      | 1151        |                                                                                          |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,    |             | Sucht ben Abt Theodorich ju rechtfertigen.                                               |
|      |             | Ueber bas Berhaltniß bes Rlofters Saftieres                                              |
|      |             | zu Basor. — l. c.                                                                        |
| 323  | Det. — Nov. |                                                                                          |
|      |             | 28. Bunicht ihm zu feiner Reife zum Papfte                                               |
|      |             | Glüd.                                                                                    |
| 324  | "           | ep. 230. Bifd. D (aniel) v. Pragan B.                                                    |
|      |             | Dantt ihm für bisherige Dienstleiftungen;                                                |
|      |             | er moge fich auf feiner bevorstehenden Reise                                             |
| 325  |             | nach Rom für ihn beim Papste verwenden. ep. 309. Bischof h (einrich II.) v. Eut-         |
| 323  | "           | tich an Eugen III. Ueber die Wahl des                                                    |
|      |             | Ranglers Arnold jum Erzb. v. Coln; ber                                                   |
|      |             | Papft moge biefelbe bestätigen.                                                          |
| 326  |             | ep. 310. Decan B., Die Archidiaco.                                                       |
| 0.00 | "           | nen, Mebte, Probfte, ber Clerus,                                                         |
|      |             | Die Eblen und bas Bolf v. Coln an                                                        |
|      |             | Eugen III. Gleichen Inhalts.                                                             |
| 327  | "           | ep. 313. Conrad III. an Eugen III.                                                       |
|      |             | Gleichen Inhalts. Empfiehlt bem Papft Die                                                |
|      |             | foniglichen Gefandten, Abt 2B. und Notar                                                 |
|      |             | S(einrich). Bergl. die Bufape bei Ledebur,                                               |
| 000  |             | l. c. p. 75—76.                                                                          |
| 328  | "           | ep. 322. Conrad III. an den Präfect,                                                     |
|      |             | Die Consuln, Capitane und bas Bolk von Rom. Er schide fich zu einem                      |
|      |             | Feldzuge nach Italien an; sie sollten mit                                                |
|      |             | den foniglichen Gesandten, mit Rangler Ur-                                               |
|      |             | nold, Abt B. und Notar Beinrich, Naheres                                                 |
|      |             | verhandeln.                                                                              |
| 329  | "           | ep. 324. Conrad III. an die Confuln,                                                     |
|      |             | Capitane und bas Bolt von Pifa.                                                          |
|      |             | Gleichen Inhalts.                                                                        |
| 330  | "           | ep. 323. Conrad III. an Eugen III.                                                       |
| Þ    |             | Er schide fich zu einem Feldzuge nach Ita-                                               |
| i    |             | lien an. Intercedirt für Erzb. har(twich)                                                |
|      |             | v. Bremen und empfiehlt Abt W Für                                                        |
|      |             | bie Gesandtschaftsreise B.'s, Erzbischofs<br>Arnold und Notare heinrich vergl. Cap. Ill, |
|      |             | S. IX, Nro. 21.                                                                          |
| 331  | 1131-1152   | Brief Robert's, Mond v. Bafor                                                            |
| 301  |             | an 28. Ueberschickt ihm eine Jugendarbeit                                                |
| 1    |             | und bittet bie Mangel berfelben gu verbef-                                               |
|      |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                    |

|             | 1131-1152 |                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 332         | "         | fern. D'Achery, Spicil. vett. Scriptt. (Parrifer Ausg. von 1723) II, 708. ep. 6. B. an Abt Theodorich v. Basor. Die Schrift des Mönches Mobert über das |
|             |           | Leben und die Wunder des heil. Forannanus<br>finde er sehr lobenswerth; ermahnt, die                                                                    |
|             |           | Bunder des Beiligen auch fernerhin aufau-                                                                                                               |
|             | 1         | fcreiben - Die Abfaffungezeit biefes und                                                                                                                |
|             |           | bes vorhergehenden Briefes läßt fich nur                                                                                                                |
|             |           | nach dem Jahre ber Wahl W.'s als Abt v. Stablo (Ende 1130) und dem Todesjahre                                                                           |
|             |           | Theodorich (1152. Bgl. Cap. Ill, S. 1X,                                                                                                                 |
|             |           | Rro. 40) feststellen.                                                                                                                                   |
| <b>33</b> 3 | 1138—52.  | ep. 197. Conrad III. an ben Convent,                                                                                                                    |
|             |           | Die Barone und Ministerialen v.                                                                                                                         |
|             |           | Queblinburg. Befiehlt ihnen ben Got-<br>tesbienft in ber bortigen Rirche mieber ein-                                                                    |
|             |           | gurichten.                                                                                                                                              |
| 334         | "         | ep 237. Die Monde v. Stablo an                                                                                                                          |
|             |           | D. Er möge baldigft gurudfehren; fich in ben von ihnen gegen (Godwin und Ever-                                                                          |
|             |           | hard) v. Bengebach dem Ronige überschick-                                                                                                               |
| 00-         |           | ten Rlagen zu ihren Bunften verwenden.                                                                                                                  |
| 335         | "         | ep. 238. Diefelb. an Conrad III. Gu-                                                                                                                    |
|             |           | den gegen die Beeinträchtigungen Woowin's und Everharb's v. hengebach die hulfe bes                                                                     |
|             |           | Ronigs nach Die Abfaffungezeit von                                                                                                                      |
|             |           | epp. 197, 237, 238 läßt fich nur nach ben                                                                                                               |
| 336         | 1154 50   | Regierungejahren Conrad's III bestimmen.                                                                                                                |
| 330         | 1151-52   | ep. 318. Rönig Sueno v. Danemart<br>an Conrad III. Dantt für empfangene                                                                                 |
|             |           | Wohlthaten; wunscht, ihn perfonlich ju                                                                                                                  |
|             |           | fprechen; mahnt zu einem Rriege gegen bie                                                                                                               |
| 337         |           | Slaven. Cap. IV, S. I, Nro. 14.<br>ep. 319. König Kanut v. Dänemark                                                                                     |
| 00.         |           | an Conrad Ill. Der herrschaft und bes                                                                                                                   |
| - 1         |           | väterlichen Erbes beraubt, sucht er um Gulfe                                                                                                            |
|             | 1152.     | nach. — 1. c.                                                                                                                                           |
| 338         | Januar 8. | ep. 326. Eugen Ill. an Probft Gu., De-                                                                                                                  |
|             |           | can F., bie Archibiaconen, Priore, bie Geiftlichkeit und bas Bolt von                                                                                   |
|             |           | Coln. Er habe Arnold ermählten Erzb. v.                                                                                                                 |
| 1           |           | Coln, die Aebte: W. v. Corvey, N(icolaus)                                                                                                               |
|             |           |                                                                                                                                                         |

|     | 1152      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 339 | Januar 9. | v. Siegburg, T(heodorich) v. Camp und ben königlichen Notar heinrich huldreich aufgenommen. Bestehlt, dem Erzb. Arnold, dessen Wahl er bestätigt habe, Gehorsam zu erweisen. Bestätigt das "judicium, quod super his, quae laicis concessa sunt, in conspectu Conradi regis apud Coloniam promulgatum est." ep. 327. Ders. an Conrad Ill. Er habe die königlichen Gesandten, Erzb. Arnold v. Cöln, Abt W. und Notar heinrich huldreich ausgenommen; die Wahl Arnold's bestätigt; dem Erzb. heinrich) v. Mainz und heartwich) v. Bremen den Termin, wo sie zu ihm kommen sollten, verlängert und diese, so wie die übrigen Erzbischöfe, Bischöfe |
| 340 | "         | und Fürsten Deutschlands ermahnt, auf dem bevorstehenden Feldzug des Königs nach Italien Hülfe zu leisten. ep. 328. Der s. an Bsch. Heinrich von Küttich. Er solle den Grafen L. v. Loen und den Grafen Gottfried) v. Montagu zur Restitution der dem stabloer Kloster ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 341 | (,,)      | rissen Güter und zur Satissaction für die demselben zugefügten Unbilden nöthigen. ep. 329. Die Cardinaldiaconen Gregor und Jacob an den selben. Durch die Fehden des Bischofs mit dem Grafen hieinich) v. Namur habe Abt B. v. Sta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 342 | "         | blo großen Schaden erlitten; er möge ihn entschädigen. ep. 330. Eugen Ill. an Erzb. Hartswich) v. Bremen. Er solle einige seiner Parochiane zur Restitution ber bem Aloster Kemnade und Corvey entrissenen Güter nös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 343 | "         | thigen. ep. 331 Derf. an Erzb. Heinrich) v. Mainz Er solle seine Parochiane veranlaf- fen, das dem corveyer Rloster entrissene Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 344 | "         | Dstoph zurückzustellen.<br>Ders. an Bsch. Conrad v. Worms.<br>Gleichen Inhalts. — Lebebur, N. Allg. Arch.<br>I, p. 77. Jassé, Reg. Pont. Rom. 6605.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      | 1152        |                                                                                        |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 345  | Januar 9.   | ep. 332. Derf. an Bfd. Bernhard v.                                                     |
|      |             | Paderborn. Er folle Bidefind (v. Sma-                                                  |
|      |             | lenberg) und beffen Genoffen zur Restitu-<br>tion der dem corveper Rloster entrissenen |
|      |             | Güter nöthigen.                                                                        |
| 346  |             | ep. 333. Derf. an Bid. Hermann von                                                     |
| 010  | "           | Utrecht. Empfiehlt einige Guter Corvey's                                               |
|      |             | feinem Schute.                                                                         |
| 347  | "           | ep. 334. Derf. an Bid. Ulrich v. Sal-                                                  |
|      |             | berftadt. Er folle dem corveper Rlofter                                                |
| 0.40 |             | ben Befit der Zehnten in Gröningen fichern.                                            |
| 348  | "           | ep. 335. Derf. an herzog heinrich v. Sachsen. Bittet ihn ben Abt B. v. Cor-            |
|      |             | ven bei der Wiedererwerbung entrissener                                                |
|      | A 111       | Rlofterguter ju unterftugen.                                                           |
| 349  | ,,          | ep. 336. Derf. an Bich. h (ermann) v.                                                  |
|      | "           | Berben. Er folle feinen Bruder Sungold                                                 |
|      |             | und andere Parochiane zur Restitution der                                              |
|      |             | dem Rlofter Remnade entriffenen Guter no-                                              |
| 250  |             | thigen.                                                                                |
| 350  | "           | ep. 337. Derf. an Bfc. h (einrich)<br>v. Minden Er folle fich auch in Bu-              |
|      |             | funft dem corveyer Klofter gewogen zeigen                                              |
|      | 1 1         | und feine Parochiane gur Restitution ber                                               |
|      |             | bem Rlofter Remnade entriffenen Guter no-                                              |
|      |             | thigen.                                                                                |
| 351  | (")         | ep. 338. Derf. an ben Abt v. Lune-                                                     |
|      | 7-1         | burg. Er folle nicht zugeben, daß bas cor-                                             |
|      | ,           | vener Kluster von dem ausgewiesenen Abt Beinrich belästigt werde. — Cap. Ill, S. IX,   |
|      |             | Mro. 30.                                                                               |
| 352  | Januar 27.  | cp. 339. Derf. an bie Erzbifchufe, Bi-                                                 |
|      |             | fcbofc, Grafen und Barone Deutsch-                                                     |
|      |             | lande. Ermahnt sie dem König Conrad Ill.                                               |
|      |             | auf dem bevorstehenden Feldzuge nach 3ta-                                              |
| -050 |             | lien fraftige Gulfe zu leisten.                                                        |
| 353  |             | ep. 325. A(rnold, Ergb. v. Coln) an B. Er moge ihn erwarten und gemeinschaft.          |
|      |             | lich mit ihm zum Könige zurückehren. —                                                 |
| 7    |             | l. c. Nro. 31.                                                                         |
| 354  | Febr. 18. — | ep. 340. B. an Prior S (einrich) und                                                   |
|      | März 5.     | Die Mönche v. Corven. Er fei von fei.                                                  |
|      |             | ner romischen Gesandtichaftereise gurudge-                                             |
| 1    |             | Ichrt; fie follten für ben gestorbenen Rönig                                           |
|      |             | 10                                                                                     |

|     | 1152 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 355 | "    | Conrad Ill. die Ersequien begehen; in wel-<br>dem Berhältnisse er zu Conrad gestanden.<br>ep. 349. Die Mönche v. Basor an B.                                                                                                                                                |
| 356 | *    | Sie hatten ihn zu ihrem Abt gewählt; er<br>möge die Wahl annehmen.<br>ep. 342. W. an die Mönche v. Basor.<br>Er fonne die Wahl nicht annehmen; über-                                                                                                                        |
| 357 | 'n   | ichidt ihnen ein vom Papfte für fle ausge- wirttes Privileg und einen Brief an ben Bischof v. Met. ep. 341 B. an Bich. Stephan v. Met. Er möge die Schlichtung ber zwischen ben Mönchen v. Basor und haftieres ausgebro-                                                    |
| 358 | "    | chenen Streitigkeiten bis nach vollzogener Bahl bes neuen Königs verschieben. ep. 343. B. an Prior J. und bie Mönche v. hastieres. Rach der Bahl bes neuen Königs wolle er zur Schlichtung der zwischen ihnen und den Mönchen v. Basor ausgebrochenen Streitigkeiten zu ih- |
| 359 | _    | nen kommen. — Hür epp. 340, 349, 341 —43 vergl. l. c. Nro. 35, 36, 40—44. Biemlich gleichzeitig sind: ep. 350. Bich. Heinrich v. Lüttich an Bich. Stephan v. Mep. Er möge das Kloster Basor gegen die Eingriffe der Mön-                                                    |
| 360 | _    | che v. Sastieres schüpen. ep. 351. Ders. an die Mönche v. Ba- for und Sastieres. Sie sollten fich ei- nen für die Wiederherstellung der Disciplin                                                                                                                           |
| 361 | _    | ihres Klosters geeigneten Abt mablen.<br>Berzeichniß der Aebte v. Basor und ha-                                                                                                                                                                                             |
| 362 |      | ftieres. Mart. II, 523.<br>ep. 352. Bid. Stephan v. Meg an B.<br>Bestimmt ihm einen Termin, an bem er gur                                                                                                                                                                   |
|     |      | Schlichtung ber Streitigkeiten ber Monche v Bafor und haftieres nach Mes kommen möchte.                                                                                                                                                                                     |
| 363 | -    | ep. 355. B. an Carbinallegat Jor (banus). Berspricht treue Anhänglichfeit an ben römischen Stuhl; verwendet fich für Probst Theobald v. Kanten. — Die Abfassungszeit des Briefes läßt sich ungefähr ermitteln aus: "cum revertentes ab Urbe                                 |

|       | 1152         |                                                                                   |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       |              | Coloniam (nach bem 18. Febr. 1152, vgl.                                           |
|       |              | Cap. Ill, S. IX, Nrv. 32) pervenissemus."                                         |
| 364   | März 9.      | Urt. Friedrich's I. für D. Reg. 2B.'s.                                            |
|       |              | Nro. 174.                                                                         |
| 365   | Nach März 9. |                                                                                   |
| 1     |              | die Wahl und Krönung Friedrich's I; die                                           |
| 1     |              | geiftlichen Fürften hatten auf einen foforti-                                     |
|       |              | gen Feldzug nach Italien gebrungen; bie                                           |
|       |              | Laienfürsten fich bagegen gestemmt; schildert                                     |
| 000   |              | ben Character bes neuen Ronigs.                                                   |
| 366   | n            | ep. 345. Friedrich I. an Eugen III.<br>Er läßt bem Papst durch Bischof E(berharb) |
|       |              | v. Bamberg, ben ermählten Erzb. H(illin)                                          |
|       |              | v. Trier und den Abt A(dam) v. Ebrach                                             |
|       |              | über seine Bahl und Krönung Bericht er-                                           |
|       |              | statten; verspricht ber römischen Rirche Un-                                      |
|       |              | banglichkeit und Schut; empfiehlt seine Le-                                       |
|       |              | gaten.                                                                            |
| 367   | Märg 27.     | ep. 346. B. an Bid. E(berhard) von                                                |
| i     |              | Bamberg. Welchen Gebrauch er von ber                                              |
|       |              | ihm überschickten Staatsschrift (es handelt                                       |
|       |              | fich um ep. 345) machen fonne, welche Re-                                         |
|       |              | geln die Staatsmänner aus ber Zeit Bein-                                          |
| !     |              | rich's IV. bei ber Abfaffung von Staats-                                          |
|       |              | schriften befolgt; wie die Staatsschriften ber                                    |
|       |              | beutschen Ronige beschaffen seien Cap.                                            |
| 368   |              | IV, S. I, Mro. 13. op. 347. Der fonigl. Rotar Bein-                               |
| 300   | _            | rich an B. Tabelt ihn, bag er bem Bi-                                             |
|       | (            | ichofe v. Bamberg noch nicht bas Siegel und                                       |
|       |              | Die goldenen Bullen geschickt habe. Der Ro-                                       |
|       |              | nig tomme nach Sachsen.                                                           |
|       | Nach         | ep. 348. 20. an ben toniglichen Do-                                               |
| 369   | März 27.     | tar Beinrich. Er habe bie ihm vom Ro-                                             |
|       |              | nige gegebenen Auftrage punttlich erfüllt;                                        |
|       |              | bem Bischofe v. Bamberg Siegel und Bul-                                           |
|       |              | len längst überschickt. Ueber bie am Sofe                                         |
|       |              | eingetretene Beranderung; was er über ben                                         |
| . 270 | om           | Rönig zu erfahren gewünscht hatte l. c.                                           |
| 370   | Mai.         | Bertrag Friedrich's I. mit herzog Bertholt                                        |
| 371   | " 17.        | (ep. 353).<br>ep. 378. Eugen Ill. an Friedrich I. Er                              |
| 3/1   | , 11.        | habe feine Gesandten huldreich empfangen;                                         |
|       |              | wünscht ihm ju feiner neuen Burbe Glud;                                           |
|       |              | 18*                                                                               |
|       |              |                                                                                   |

| 1152              |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                   | hofft, daß er die Berfprechungen Conrad's Ill.                                 |
|                   | erfüllen werbe; er merbe balbigft einen Le-                                    |
|                   | gaten an ihn abordnen Statt "VI. Kal.                                          |
|                   | Junii" ift "XVI Kal. Junii" gu lefen; Le-                                      |
|                   | bebur, R. Allgem. Arch. 1, 77. Pertz, Mo-                                      |
|                   | num. Germ. leg. 11, 90.                                                        |
| 372 Mai 18.       | Urt. Friedrich's I. für W. Reg. W.'s Nr. 180.                                  |
| 373 —             | ep. 356. Erzb. Arnold v. Cöln an 28.                                           |
|                   | Db er in ber Pfingstoctav Ronnen eintlei-                                      |
|                   | ben bürfe.                                                                     |
| 374 Bor Juni 29.  | ep. 357. B. an Erzb. Arnold v. Cöln.                                           |
|                   | Beantwortet, gemäß ben Decreten bes Pap-                                       |
|                   | ftes Gelafius, die Frage verneinend. Ander-                                    |
|                   | weitige canonifche Rechtsbestimmungen. Der                                     |
|                   | Rönig fei bem Ergb. fehr gewogen und merbe                                     |
|                   | ihm die Berrichaft über Lothringen übertra-                                    |
|                   | gen. Bermendet fich für den Abt v. Prum;                                       |
| 075               | er werbe nach Coln tommen. — 1. c. Nr. 20.                                     |
| 375 —             | ep. 358. Erzb. Arnold v Cöln an B.<br>Beinrich v. Minden. (Ein fölner Weist-   |
|                   | licher) Bortlev sei von Unterthanen bes Bi-                                    |
|                   | fchofs schwer verwundet und geblendet wor-                                     |
|                   | ben und beschuldige ben Bischof, bag bies                                      |
|                   | mit feinem Bormiffen gefchehen fei. Labet                                      |
|                   | ihn und Die Uebelthäter nach Coln vor.                                         |
| 376 —             | ep. 362. Ergb. Arnold v. Coln, Dom-                                            |
|                   | probft 28., Decan A., Probft I(heo-                                            |
|                   | bald) v. Xanten, Probft G. v. Bonn                                             |
|                   | und bas gange colner Capitel an                                                |
|                   | Eugen III. Berichten über die zu Coln in                                       |
| İ                 | ber Streitsache bes Beiftlichen Bortlev mit                                    |
|                   | bem Bifchofe v. Minden gepflogene Ber-                                         |
|                   | handlung; überlaffen dem Papfte bie Ent-                                       |
| 077 0 4 0 110     | scheidung.                                                                     |
| 377 Nach Juli 25. | cp. 365. B. an Erzh. Arnold v. Cöln. Er habe zu Minden einige zwischen dem Bi- |
|                   | schofe und der Geistlichkeit obwaltende Strei-                                 |
|                   | tigfriten geschlichtet. Bertheidigt ben borti-                                 |
|                   | gen Bischof gegen bie Beschuldigungen Bort-                                    |
|                   | lev's; es habe ber Bischof die Miffethater                                     |
|                   | excommunicitt. — 1 c. Nro. 24.                                                 |
| 378 Juli — Aug.   |                                                                                |
|                   | Die Bruder Folcuin und Widefind (Grafen v.                                     |
| 1                 | Swalenberg) Die ju Corvey gehorige Stadt                                       |
| *                 |                                                                                |

|                             | 1152      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 379                         | <i>"</i>  | Hörter überfallen, eingenommen und bort die größten Frevelthaten verübt hätten; bittet um gebührende Bestrafung berselben. cp. 366. Friedricht I. an W. Verspricht ihm Unhänglichkeit und Schut in allen Dingen; er werde die Frevelthaten der Grafen |
| 380                         | n         | ftrenge ahnden; labet ihn jum hofe ein.<br>ep. 367. Der s. an die Mönche v. Cor-<br>ven. Er werde ihnen (wegen der Frevel-                                                                                                                            |
| 1                           |           | thaten ber Grafen) volle Gerechtigfeit an-                                                                                                                                                                                                            |
| 381                         | n         | gedeihen lassen; sie follten den Goitesdienst in gewohnter Weise wieder einrichten. cp. 368. Der s. 6 in Bürger v. hörter. Er werde Folcuin) und Widelind) gebührend bestrafen. Berbietet ihnen das den Frevlern versprochene Geld auszuzahlen; sie   |
| 382                         | "         | follten die zerstörten Festungswerte der Stadt wieder herstellen. ep. 360. Der königliche Notar hein- rich an W. Der König: habe Folcuin und Widekind auf den 24. Aug. nach Worms vorgeladen; herzog (heinrich) von Sach-                             |
| A control of the control of |           | fen aufgefordert gegen die Frevler Gerechtigkeit zu handhaben; schreibe an die Mönde v. Corvey und die Bürger v. hörter. Hofangelegenheiten. — Für opp. 359, 366                                                                                      |
| 383                         | ,,        | -68, 370 vergl. l. c. Aro. 20. ep. 354. Bid. Otto v. Freifing an B. Ertlärt ihm einen Pfalmvers. Bellagt bie Unfälle, die er burch bie Sachsen erlitten.                                                                                              |
| 381                         | *         | — l. c.<br>ep. 361. Erzh. Arnold v. Cöln an B.<br>Beflagt die Unfälle, die er (burch Folcuin<br>und Widefind) erlitten. Er werde auf die                                                                                                              |
| 385<br>386                  | August 1. | Wiederherstellung eines geordneten Rechtszustandes hinarbeiten.<br>Urf. W.'s. (ep. 403) Reg. W.'s Aro. 184.<br>ep. 381. Eugen III. an das Capitel v.<br>Magdeburg. Berbietet ihnen den Bischof<br>(Wichman) v. Zeiz, der sich in die magde-           |
| 387                         | " 17.     | burger Erzwürde eingedrängt habe, zu begünstigen.<br>ep. 382. Ders. an die Erzbischüfe<br>E(berhard) v. Salzburg, Hartwich)                                                                                                                           |

|     | 1152      |                                                                                    |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | v. Bremen, h(illin) v. Trier, an                                                   |
| 1   |           | bie Bischöfe E(berhard) v. Bam-                                                    |
|     | 7.1       | berg, h(ermann) v. Conftang, h(ein-                                                |
|     |           | rich) v. Regensburg, D(tto) v. Frei-                                               |
|     |           | fing, C(onrab) v. Paffau, D(aniel)                                                 |
|     |           | v. Prag, U(nfelm) v. Savelberg,                                                    |
|     |           | B(urcharb) v. Gichftabt. Sie follten                                               |
|     |           | Bifchof (Wichman) v. Beig, ber fich in bie                                         |
|     |           | magbeburger Erzwurde eingebrangt habe                                              |
|     |           | nicht ferner begunftigen und auf Ronig Frie-                                       |
|     |           | brich wirten, bamit auch er von feinem Bor-                                        |
|     |           | haben in Betreff Bichman's abstände.                                               |
| 388 |           | ep. 371. 2B. an Eugen Ill. Berichtet weit-                                         |
|     |           | läufig über bie zwischen bem Abt (Balta-                                           |
|     |           | rius, ep. 374) bes Rloftere St. Laureng gu                                         |
|     |           | Luttich und dem Abt v. Monte-Publico ob-                                           |
|     |           | maltenben Streitigfeiten. — Cap. I, S. II,                                         |
|     |           | Nro. 4. Bergl Cap. IV, S. I, Nro. 26.                                              |
| 389 |           | ep. 372. Ein Anonymus an W. Wirft                                                  |
|     |           | ihm in Betreff ber in ep. 371 erwähnten                                            |
| 200 |           | Streitigkeiten einige Fragen auf. ep. 373. W. an ben Anonymus. Beant-              |
| 390 | _         | wortet die Fragen; er werbe an den hof ab-                                         |
|     |           | reisen.                                                                            |
| 391 | _         | ep. 374. Abt Waltarius v. St. Lau-                                                 |
| 001 |           | reng ju Lüttich an 2B. Danft ihm, bag                                              |
|     |           | er auf ber Spnobe ju Lüttich ihn gegen ben                                         |
|     |           | Abt von Monte - Dublico vertheidigt habe.                                          |
|     |           | - Für epp. 372 - 74 vergl. Cap. IV.                                                |
|     |           | §. 1. Nro 26.                                                                      |
| 392 | -         | ep. 377. W. an Erzb. H (illin) v. Trier.                                           |
|     |           | Ueber ihre Freundschaft. Wünscht ihm gu                                            |
|     |           | feiner Erhebung auf ben Ergftuhl Glud;                                             |
|     |           | bittet ihn die in feinem Ergfprengel gelege-                                       |
| - 1 |           | nen Guter Stablo's und Corven's gu fcut-                                           |
|     |           | gen Sillin mar von feiner Gefandt-                                                 |
|     |           | schaftereise zum Papst (Otto Fris. 1. c.                                           |
|     | **        | lib. Il, cap. 4) am 15. Juli 1152 (Otto Fris. cap. 6) in Deutschland wieder einge- |
| 1   |           | troffen, nachdem der Papft seine Wahl als                                          |
|     |           | Erzb. bestätigt hatte. Nach biefer Zeit fällt                                      |
|     |           | ep. 377.                                                                           |
| 393 | Sept. 16. | Urf. W.'s. Reg. W.'s Nro. 186.                                                     |
|     | ,         |                                                                                    |

| 1152           |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 394 Sept. 20.  | ep. 383. Eugen Ill. an D. Bittet ibn,                                                  |
|                | fich für ben Bifchof A(belgot) v. Chur beim Rönige ju verwenben; gegen bie auf bem     |
|                | Boftage von UIm getroffenen, bem canoni=                                               |
|                | fchen Recht widersprechenden, Bestimmungen aufzutreten und überhaupt zu Gunften ber    |
|                | Rirche am Sofe ju wirfen. Berichtet über                                               |
|                | die revolutionaren Plane des Repers Ar-                                                |
| 395 " 29.      | (nold v. Brescia).<br>Urf. W.'s (ep. 376). Reg. W.'s Nro. 187.                         |
| 396 Det. — Nor | ep. 360. B. an Bid. Bernhard v. Pa-                                                    |
|                | berborn. Bittet ihn die von Folcuin und<br>Bidekind (v. Swalenberg) dem corveper       |
|                | Rlofter jugefügten Unbilben gebührend gu                                               |
|                | bestrafen. Auf bem hoftage zu Burzburg fei nach Fürstenspruch die Wiederherstellung    |
| 4              | ber Festungswerte (Hörter's) beschlossen.                                              |
| 205            | Cap. IV, S. I, Mro 23.                                                                 |
| 397            | ep. 384. Depel an Friedrich I. Be-<br>bauert es, bag er bei seiner Bahl als Ro-        |
| Style name to  | nig bie Bestätigung des romischen Bolfes                                               |
|                | nicht nachgesucht habe. Invectiven gegen Geiftlichfeit und Papft; er folle beren Be-   |
|                | walt brechen; Befandte nach Rom ichiden.                                               |
| 398 1147 - 115 | gep. 243. B. an Erzb. H(einrich) von<br>Mainz. Berwendet sich für Folcuin v.           |
|                | Smalenberg und bittet Diesen vom Banne                                                 |
| 399            | gu lofen.<br>op. 287. D. an benfelben. Erägt auf                                       |
| ,,             | Auflösung ber Che Folcuins v. Smalenberg                                               |
|                | an, indem beffen Gemahlin beim Abichluß<br>berfelben einen vorfablichen Betrug began-  |
|                | gen epp. 243, 287 find nach bem                                                        |
|                | Amtsantritt B.'s in Corvey und ber Ab-                                                 |
|                | sepung Beinrich's (im J. 1153, Otto Fris. l. c. lib. II, cap. 9) bestimmt.             |
| 400 1148 - 115 | 3 ep. 369. W. an Abt A. v. Monte. Dankt                                                |
|                | ihm, daß er den vertriebenen Abt Sifrid v. Ulsen freundlich aufgenommen habe; auch     |
|                | er werbe bem Gifrib Gulfe angebeihen laf-                                              |
| 401            | fen und verwende fich für ihn beim Papfte.<br>ep. 364. B. an Eugen Ill. Berwendet fich |
| 401 "          | für ben vom Bischofe S (ermann) v. Berben                                              |
| 1              | vertriebenen Ubt Gifrib v. Ulfen epp.                                                  |

| 1153                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "                     | 369, 364 find nach dem Amisantritt Hermann's (im 3. 1148, Jaffé, Conrad III. 272) und tem Tode Eugen's III. (1153, Juli 8.) bestimmt. ep. 122. W. an denselben. Schreibt zu Gunsten des Abtes Ingrannus zu St. Medard in bessen Streitigkeiten mit dem lütticher Canonicus Balduin. Bezügliche auf einer Synode zu Lüttich gepflogene Verhandlungen. — Nach dem Amtsantritt des Ingrannus (im 3. 1148, Chron. St. Medardi bei d'Achery, Spicil. II, 489) und dem Tode Eugen's III. bestimmt. |
| 1153                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unfang<br>bes Jahres. | ep. 375. B. an benfelben. Ueber bie Briefe, welche er nach Rom geschieft habe;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Febr. 8.              | man erwarte einen papstlichen Legaten; verspricht treue Anhänglichfeit an die römische Kirche. — Cap. IV, S. II, Nro. 1. cp. 386. Eugen III. an B. Empsiehlt ihm die Legaten B(ernhard) und G(regor), die                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . 97                  | er an Friedrich I. abgeordnet.<br>Urf. B.'s. Reg. W.'s Nro. 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| märz 23.              | Bertrag zwischen Friedrich I. u. Eugen Ill. (ep. 385). Pertz, Monum. Germ. leg. Il, 92-94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · _                   | op. 390. Die Carbinale B (ernhart)<br>und G (regor) au Eugen Ill. Empfeh-<br>len ihm ben Ueberbringer bes Briefes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nach Juli 12.         | ep. 393. B. an Papft Anastasius IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Juli 12. —<br>Sept.   | Dantt für bie langiährige ihm erwiesene Freundschaft; wünscht ihm zu der neuen Würde (Unastassus IV. wurde am 12. Juli 1153 gewählt, wonach die Chronologie des Brieses zu bestimmen) Glüd; stellt einige Bitten an ihn.  cp. 391. Cardinallegat Gregor an W. Er habe den Erzh. v Bremen und die Bischöfe von hildesheim und Minden nach Worms vorgesaden. Münsch seine Gegenwarf bei den Unterhandlungen mit dem Könige. — Cap. IV, S. I, Nro. 43.                                          |
|                       | " "I153 Unfang bes Jahres. Febr. 8. " 27. März 23. "Nach Juli 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      | 1153        |                                                                                         |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 410  |             | cp. 392. Die Carbinallegaten Bern-                                                      |
|      |             | hard und Gregor an B. Laden ihn                                                         |
|      |             | nach Wurgburg ju einer Unterredung mit                                                  |
|      | 1           | bem Ronige ein                                                                          |
| 411  | _           | cp. 389. Dieselben an Bid. U(Irid)                                                      |
|      | İ           | v. halberstadt. Er solle Pfalzgraf Liu-                                                 |
|      |             | bolf und Friedrich jur Restitution ber bem corveper Stift entzogenen Guter nothigen.    |
| 412  |             | ep. 406. Bid. U(Irid v. Salberftabt)                                                    |
| 11.0 |             | an Decan E., die Archidiaconen u.                                                       |
|      |             | bas Capitel v. Salberftabt. Ercom-                                                      |
|      |             | municirt ben Pfalggrafen Friedrich, weil er                                             |
|      |             | fich gur Restitution ber bem corveper Stift                                             |
|      | ×-          | entriffenen Guter nicht verftehen wolle; ge-                                            |
|      |             | bietet ihnen ben Borichriften bes Bannes                                                |
| 440  | 1           | ftrenge nachzukommen.                                                                   |
| 413  | _           | ep. 400. Die Monche v. Stablo an M.                                                     |
|      |             | Bellagen fich über die Bedrudungen der Bi-<br>rigen des Grafen v. Galm; bitten um feine |
|      |             | Schleunige Rudfehr.                                                                     |
| 414  | _           | cp. 401. M. an Grafen Seinrich von                                                      |
|      |             | Salm. Wie viele Beeinträchtigungen Sta-                                                 |
|      |             | blo von ben Borigen bes Grafen gu erbul-                                                |
|      |             | ben gehabt; bittet um Abhulfe ber Uebel-                                                |
|      |             | ftanbe.                                                                                 |
| 415  | _           | cp. 402. Graf Seinrich v. Salm an                                                       |
|      |             | B. Bunfcht eine schleunige Aussöhnung;                                                  |
|      | 3           | werde zu ihm fommen. — Für epp. 400 — 2 vergl. l. c. Nro. 43.                           |
| 416  |             | cp. 394. 28. an Cardinalpresbyter                                                       |
|      | ,           | Bernharb. Salt um feine Bermenbung                                                      |
|      |             | beim Papfte und ben Carbinalen an und                                                   |
|      |             | fucht feine Sülfe in Sachen Rlofter's Corvey.                                           |
| 417  |             | cp. 395. B. an Cardinaldiacon Gre-                                                      |
|      |             | gor. Salt um gleiche Bermendung an und                                                  |
| 110  | 0 O         | sucht seine Sülfe in Sachen Kloster's Stablo.                                           |
| 410  | Bor Nov. 1. | cp. 399. Friedrich I. an B. Er habe gu feinen Gunften gegen ben Pfalggrafen v.          |
|      |             | Sommerschenburg Befehle erlassen; labet                                                 |
|      | 1           | ihn auf den 1. Nov. nach Coln an ben Sof.                                               |
|      | 1154        | — l. c. Nro. 41.                                                                        |
| 419  | Februar 7.  | cp. 404. Anaftafius IV. an B. Bewil-                                                    |
| 1.0  | 0.2         | ligt ihm auf Lebenszeit ben Gebrauch bes                                                |
| •    |             | you may amongst the Certainly the                                                       |

|             | 1154      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 420         | (")       | Ringes und überschickt ihm benselben burch<br>Cardinaldiacon G(erhard).<br>ep. 405. Cardinaldiacon Gregor an<br>W. Auf seine Bitten hätte der Papst dem                                                                                                              |
| 421         |           | Abt ben lebenslänglichen Gebrauch des Ringes bewilligt und überschied ihm benselben burch Carbinaldiacon Ger(hard). en. 409. B. an Anastasius IV. Dant-                                                                                                              |
| 422         | Sept.     | schreiben; empfiehlt ihm ben königlichen<br>Caplan Heribert.<br>ep. 387. Friedrich I. an den griechi-<br>schen Kaiser Manuel. Bünscht be-                                                                                                                            |
|             |           | hufs einer engeren Berbindung beider Rai-<br>ferreiche eine Gattin aus der Familie Ma-<br>nuel's heimzuführen; ordnet Gesandte an<br>ihn ab; über den bevorstehenden Feldzug<br>nach Italien. — l. c. S. II, Nrv. 9.                                                 |
| 423         | •         | ep. 388. W. an den selben. Er habe Frie-<br>brich I. zu einem Bündniß und zu Heiraths-<br>unterhandlungen mit Manuel veranlaßt.                                                                                                                                      |
| 424         | Nov. 22.  | Dantt für ein ihm überschietes Geschenk. ep. 407. Der griechische Raiser Ma- nuel an B. Empfiehlt fich seinem Gebete. Ueber die Heirathsangelegenheiten des Kö- nigs (Friedrich I.). "mense Novembri                                                                 |
| 425         | -         | XXII, indict. II." ep. 408. W. an ben griechischen Kai- fer Manuel. Untwort. Er arbeite bei Friedrich I. auf eine enge Berbindung bei-                                                                                                                               |
| <b>4</b> 26 | Dec. 29.  | ber Raiserreiche hin. ep. 429. Papst habrian IV. an B. Er möge bet Friedrich I. immerfort zu Gunsten der römischen Kirche thätig sein; empsiehlt ihm die Cardinallegaten C(encius), B(ern- hard) und D(ctavian), welche er an ben Rönig abgeordnet. — 1. c. Nro. 14. |
|             | 1155      | 107 7 C PS Wornton                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 427         | Jan. 3.   | ep. 437. Derf. an Bid. B'(ernhard) v. Paderborn und Abt Gi. v. Lies-born. Ueberbringer diefes klage, einer Rirche beraubt zu fein; fie follten die Sache untersuchen.                                                                                                |
| 428         | Sebr. 25. | Urt. beff. für 23. Reg. W.'s Nro. 206.                                                                                                                                                                                                                               |

|     | 1155     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 429 | März 19. | ep 427. Der f. an B. Bittet ihn fich bei Friedrich l. für einige Klöster ("monasteria Betardingorum et Sancti Petri de Rota") 3u verwenden, damit diese vom heere keine                                                                                                                                                                           |
| 430 | Mai 17.  | Unfälle erlitten.<br>Urf. beff. für B. Rea. W.'s Nro. 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 431 |          | urt, best. für B. Reg. B.'s Aro. 207. ep. 428. Ders. an Erzb. (Arnold II.) v. Cöln, Bsch. (Heinrich) v. Constanz und an Abt B. Empsiehlt ihnen bas Kloster zu St. Antim.                                                                                                                                                                          |
| 432 | Juni 1.  | ep. 430. Der f. an B. Dankt für die treue Anhänglichfeit des Abtes an die römische Kirche und empfiehlt ihm die Cardinallegaten G(uido), I(ohann) und G(uido), die er an Friedrich l. abgeordnet.                                                                                                                                                 |
| 433 | "        | ep. 431. Derf. an einen Ergb., an Bich. (Eberhard) v. Bamberg und an Abt B. Empfiehlt ihnen bas Rlofter Farfa.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 434 | Juli 11. | ep. 413. Derf. an Erzb. Bichman v. Magbeburg. Er folle in ben Zehntstreistigteiten B.'s mit Bischof Philipp v. Denabrud zu Recht entscheiben.                                                                                                                                                                                                     |
| 435 | "        | Urt. beff. für B. Reg. B.'s Rro. 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 436 | " 15.    | Urf. beff. für B. Reg. B.'s Nro. 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 437 | _        | Schreiben bess. an Erzb. (Arnold) v. Mainz. Er habe das Kloster Berbe dem Abt B. übergeben; er solle den Abt gegen die Beunruhigungen des Grafen Bobbo, der sich das Bogtrecht des Klosters Berbe angemaßt, schüpen. Mart. 11, 620.                                                                                                               |
| 438 | 1147—56  | ep. 205. R (ainalb) an B. Ueberschidt ihm auf Berlangen einige Werke bes Cicero und erbittet sich Werke von Gellius und Origenes.                                                                                                                                                                                                                 |
| 439 | "        | ep. 206. B. an Probst R(ainald) v. Hilbesheim. Untwort. Wie die heidnischen Classifter zu studiren seien; schidt ihm das Bert des Origenes über das hohe Lied und Polyaens Stratagemata. — epp. 205, 206 sind nach dem Amtsantritt B.'s in Corvey, vor der Ernennung R.'s zum Reichskanzler (im J. 1156, Fider, Rainald v. Dassel, p. 11) geschr. |

|     | 1153-56      |                                                                                     |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 440 |              | cp. 438. Ergb. A(rnolb) v. Maing an                                                 |
|     |              | B. Gucht wegen ber Bebrudungen bes                                                  |
|     |              | Pfalzgrafen bei Rheine seine Sulfe bei Frie-                                        |
|     | 4455 50      | bridy l. nady. — Cap. IV. S. I, Nro. 49.                                            |
| 441 | 1155-56      | cp. 410. Abt C. v. Paderborn an (B). Eunscht ihm bei feiner Rudfehr (aus Grie-      |
|     |              | chenland, Cap. IV, S. III,) Glud.                                                   |
| 442 | ,,           | cp. 411. Bid. Wierner) v. Minden                                                    |
|     | "            | an 20. Freut fich über feine Rudfehr; be-                                           |
|     |              | flagt fich wegen Uebergriffe bes Grafen Otto.                                       |
| 443 | Dec. 25 -    | ep. 413. Friedrich l. an B. Spricht                                                 |
|     | Febr. 2.     | über erledigte Reichsangelegenheiten und                                            |
|     | 1150         | labet ihn an den hof ein. — l. c. S. IV,                                            |
|     | 1156         | Nro. 1.                                                                             |
| 444 | Bor Jan. 6.  | ep. 414. Ergb. Bichman v. Magbe-                                                    |
|     |              | burg an Bich. Philipp v. Donabrud.                                                  |
|     |              | Ladet ihn zur Schlichtung der Zehntstreitig-<br>teiten mit W. nach Merseburg ein.   |
| 445 | ,,           | cp. 415. Ders. an W. Sest ihn von dem                                               |
|     | "            | porhergehenden Briefe in Renntnig.                                                  |
| 446 | ,,           | cp. 416. Derf. an 20. Berichtet, mas Bi-                                            |
|     |              | schof Philipp geantwortet habe. — Für opp.                                          |
|     | 7 2 04       | 414—16, l. c. s. Ill, Arc. 7.                                                       |
| 441 | Bor Jan. 21. | ep. 412. B. an Friedrich l. Bunscht ihm langes Leben und Sieg über seine Fein-      |
|     |              | be. Er fei vom Erzb. (Wichman) v. Magbe-                                            |
|     |              | burg jur Schlichtung ber Behntstreitigfeiten                                        |
|     |              | mit Denabrud nad Merfeburg vorgelaben                                               |
|     |              | worden. Widefind v. Smalenberg habe ben                                             |
|     |              | Grafen Dietrich v. Sorter, mahrend biefer                                           |
|     |              | innerhalb der Rlostermauern die ihm über-                                           |
|     |              | tragene Gerichtebarkeit ausgeübt, ermordet; ber Graf v. Tekeneburg bas Stift Corvey |
|     | ,            | beeinträchtigt. — l. c. Nro. 1.                                                     |
| 448 | Bor Jan. 23. |                                                                                     |
|     |              | v. Magbeburg. Empfiehlt ihm bei Ent-                                                |
|     | · ·          | fcheidung ber Behntstreitigfeiten zwischen                                          |
|     |              | Corvey und Danabrud bie Sache Corvey's.                                             |
| 449 |              | — 1. c. Nro. 8.<br>ep. 420. Bfd. Friedrich v. Münster an                            |
| 440 | "            | benselben. Empfiehlt ihm bei berselben                                              |
|     |              | Entscheidung die Sache Donabrud's                                                   |
|     |              | 1. c. Nrv. 9.                                                                       |
|     |              | •                                                                                   |

| 1156             |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 450              | cp. 419. Bich. Wierner) v. Minden             |
| "                | an den felben. Bifchof Philipp v. Dona-       |
|                  | brud fei auf feiner Reife nach Merfeburg      |
|                  | erfrantt und beshalb an ber Fortfepung ber-   |
|                  | felben gehindert l. c. Rro. 11.               |
| 451 Bor 3an. 23. |                                               |
|                  | an benfelben. Gleichen Inhalts I. c.          |
| 452 Nach         | ep. 422. Ergb. Bichman v. Magbe-              |
| Januar 23.       | burg an Sabrian IV. Stattet über bie          |
|                  | ju Merfeburg in ber Behntftreitigfeit gwi-    |
|                  | Corvey und Donabrud gepflogene Berhand-       |
|                  | lung Bericht ab; Abt 2B. appellirt megen      |
|                  | ber von Bifchof Philipp v. Denabrud bem       |
|                  | corveyer Stift im Rordland, Wredern, Mep-     |
|                  | pen, Michendorf, Loningen und Biebed vor-     |
|                  | enthaltenen Behnten an ben Papft 1. c.        |
|                  | Nro. 10.                                      |
| 453 Febr. 10.    | Urf. B.'s. Reg. B.'s Nro. 216.                |
| 454 Mai 5. —     | ep. 425. (Bergog Beinrich v. Gad).            |
| Juli 25.         | fen und Baiern an Friedrich l.) Stat-         |
|                  | tet über fein ju Corven über Widefind v.      |
|                  | Swalenberg abgehaltenes Placitum Bericht      |
|                  | ab Cap. IV, S. III, Nro. 17.                  |
| 455 —            | ep. 435. Derf. an B. Berfpricht bem Rlo-      |
|                  | fter Corven Schut u. Gulfe; über Widefind     |
|                  | v. Swalenberg.                                |
| 456 Nach Juli 1. | ep. 441. Friedrich l. an ben Probft,          |
|                  | Decan und bas Capitel v. Dona-                |
|                  | brud. Er habe ben Abt 20. vermocht von        |
|                  | feiner, wegen ber Behntstreitigfeiten mit De- |
|                  | nabrud geschehener, Appellation an den Papft  |
|                  | abzustehen, sich aber von ber Rechtmäßigfeit  |
|                  | der Forderungen des Abtes überzeugt und       |
|                  | er ermahne beshalb das Domcapitel die be-     |
|                  | treffende Angelegenheit mit dem Stifte Cor-   |
|                  | ven gütlich auszugleichen; widrigenfalls      |
|                  | werbe er sie felbst entscheiden l. c.         |
|                  | Mro. 13.                                      |
| 457              | Urf. B.'s. Reg. B.'s Rro. 221.                |
| 458 1131-57      | ep. 36. Reinhard (Abt v. Reinhau-             |
|                  | fen) an 2B. Ueber ihre gegenseitige innige    |
|                  | Freundschaft.                                 |
| 459              | ep 92. W. an Heinrich v. Lüttich. Ue-         |
|                  |                                               |

|        | 1131-57 |                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         | ber die Streitigkeiten zwischen den Ministe-<br>rialen des Bischofs und des Klosters Stablo.                                                                                                     |
| 460    | "       | ep. 106. B. an Mönch h (einrich). Rühmt feine ausgezeichneten Geistesgaben, seinen Eifer; ermahnt ihn zum Schreiben.                                                                             |
| 461    | "       | ep. 111. Mönch Seinrich an W. Dankt<br>für sein Wohlwollen; er beschäftige fich mit<br>ber heil. Schrift und sei als Lehrer thätig.                                                              |
| 462    | н       | op. 110. Abt D. zu St. Remigius an W., ben Prior und Convent zu Sta-<br>blo. Melbet ben Tob eines Mönches.                                                                                       |
| 463    | "       | ep. 134. W. an Probst B. Ueber den Un-<br>terschied zwischen mentiri und mendacium<br>dicere.                                                                                                    |
| 464    | "       | ep 151. B. an Abt B. ju St. Michael. Bunfcht ihm ju feiner neuen Abtewurde Glud.                                                                                                                 |
| 465    | "       | ep. 156. W. an bie Mönche v. Malme-<br>by. Sie follten ben verlaufenen Mönch Lie-<br>bert nicht aufnehmen.                                                                                       |
| 466    | "       | ep. 159. Abt G (eralb) v. Solignac an B. Ersucht ihn zu Dankgebeten zum h. Remaclus, burch bessen Fürbitte-Solignac aus großer Noth befreit sei.                                                 |
| 467    | *       | ep. 160. B. an Abt G (erald) und bie<br>Mönche v. Solignac. Untwort; freut<br>fich über den guten Zustand des Klosters.<br>Aufträge.                                                             |
| 468    | n       | ep. 193. W. an Stephan, erwählten Prior zu St. Jacob in Lüttich. Ermahnt ihn bie auf ihn gefallene Wahl als Prior anzunehmen; zum Frommen der Kirche zu wirken; verspricht ihm Schutz und Hülfe. |
| 469    | "       | ep. 207. Ein Anonymus an B. Dant-ichreiben.                                                                                                                                                      |
| 470    | "       | ep. 236. Mönd R. an B. Spricht über feine Thätigfeit fur Rlofter Stablo und erbittet eine Prabenbe fur einen Berwandten.                                                                         |
| 471    | "       | ep. 307. B. an Archibiacon B. v. Lüt-<br>tich. Wegen Kränklichkeit könne er ber Un-<br>terredung in hui nicht beiwohnen. Einfluß<br>ber Philosophie.                                             |
| 472- 3 | ,,      | urtt. W.'s. Reg. W.'s Nro. 222—23.                                                                                                                                                               |

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | II                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Die Chronologie der von Nro. 458 an angeführten Briefe ift nur nach W.'s Amtejahren in Stablo festzustellen.                                |
| 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1147 - 57 | ep. 19. Das Capitel v. Bremen und                                                                                                           |
| and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |           | Buch [(?) ,,ecclesia Buccensis' Jan<br>B. Ueberlassen ihm die Schlichtung ihrer<br>Streitigkeiten mit dem Bischof v. Berden.                |
| 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n         | ep. 74. Prior E. v. Corven an Abt S.<br>Durch B.'s segensreiches Wirken seien alle<br>Streitigkeiten ihres Klosters beigelegt.              |
| 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n         | ep. 100. B. an ben Golbarbeite G. Lobt seine Runstfertigkeit; er muffe bie ihm übertragenen Arbeiten in kurzer Zeit fertig machen.          |
| 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "         | ep. 101. G. an B. Antwort; weehalb er<br>bie ihm übertragenen Arbeiten noch nicht<br>habe fertig machen können; bittet um Gelb.             |
| 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "         | ep. 109. Mönch Stephan an 28. Er<br>möge schleunigst jum Rloster jurudtehren;<br>tlösterliche Angelegenheiten.                              |
| 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "         | ep. 157. B. an Mond Balter. Birft ihm gottlojen Lebensmandel vor und suspenbirt ibn von seinen priesterlichen Functionen.                   |
| 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "         | ep. 231, 231. Mönd Emeleri an B<br>Berfpricht ihm treuen Dienst und empfiehlt<br>ben Ueberbringer bieses Briefes.                           |
| 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,         | ep. 234. Decan Robert und die Mön-<br>che v. Stablo an B. Er möge bem cor-<br>veyer Mönche J. seine Bergehungen ver-<br>zeihen.             |
| 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "         | ep. 308. 28. an bie Monde v. Glab-<br>bach. Berfpricht ihrem Rlofter bei ben Un-<br>terbrudungen ber Ministerialen feine Gulfe.             |
| 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "         | ep. 363. Die Ronnen v. Oftermere an B. Beflagen sich über bie Bebrudungen seiner Ministerialen und ersuchen ihn um Abhülfe ber Uebelstänbe. |
| 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,         | ep. 433. Mönch R. an B. Dankt ihm, baß<br>er burch sein Berwenden vom Bischofe von<br>Met ehrenvoll aufgenommen fei.                        |
| 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Bergeichniß ber von ber abgesetten Aeb-<br>tiffin Juditha v. Remnade zu Leben gegebe-<br>nen Guter. Mart. Il., 234 a)                       |
| 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,        | Rotig von ben Borigen ber Rirche St. Mar-                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                             |

|                                       | 1147-57   |                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |           | garetha. Ledebur, Reues Allgem. Archiv I. 69-71.                                  |
| 487                                   | ,,        | Urf. B.'e. Reg. B.'e. Nro. 224. — Tie Chronologie der von Nro. 474 an angeführ-   |
|                                       |           | ten Briefe ift nur nach 26.'s Amtojahren in                                       |
| 488                                   | 1151—57   | Corvey festzustellen.<br>ep. 379. Bich. B (ernhard) v. Pader-                     |
| 400                                   | 1131-37   | born an B. Die Mönche zu St. Marien                                               |
|                                       |           | (Marienmunfter) hätten feinen Prior Bein-                                         |
|                                       |           | rich jum Abt gewählt; er möchte ihnen ben-<br>felben zugestehen.                  |
| 489                                   | "         | ep. 380. B. an Bid. B (ernhard) v.                                                |
|                                       |           | Paderborn. Sest die Gründe auseinan-<br>ber weshalb er ben Prior Heinrich (biefer |
|                                       |           | hatte im J. 1151 die Würde erhalten, ep.                                          |
|                                       |           | 303) aus feinem Rlofter nicht entlaffen                                           |
| 490                                   | 1152-57   | tönnte.<br>ep. 396. hu (go) v. Baux und deffen                                    |
| 430                                   | 1102-01   | Bruder an W. Suchen bei ben Bedrü-                                                |
|                                       |           | dungen bes Grafen v. Barcelona fein Ber-                                          |
| 491                                   |           | wenden beim Könige (Friedrich I) nach.<br>ep. 397, A. an B. Dankt für empfangene  |
| 401                                   | "         | Bohlthaten; sucht fein Berwenden beim Ru-                                         |
| 400                                   |           | nige nach; wünscht einen Brief.                                                   |
| 492                                   | "         | ep. 398. Bid. Stephan v. Met an W. Wegen Kräntlichkeit tonne er nicht zu ihm      |
|                                       |           | fonimen; er mochte fich für ihn bei ber be-                                       |
|                                       |           | brängten Lage feines Bisthums beim Rönige verwenden.                              |
| 493                                   | ,,        | Stammtafel Friedrich's l. Mart. ll., 557.                                         |
| 494                                   | "         | Regententafel von Carl bem Großen an                                              |
| 495                                   | 1155 - 57 | bis auf Otto l. Mart. II, 580-81.                                                 |
| 200                                   |           | fid in ben Streitigfeiten bes lütticher Scho-                                     |
|                                       |           | laris Gerhard mit Gislebert v. Aliuncurt zu Gunften bes Erstern.                  |
| 496                                   | ,,        | ep. 436. Kaiser Friedrich l. an h (ein-                                           |
|                                       |           | rich) v. Limburg. Macht ihm ben Schut                                             |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |           | über Moster Stablo zur strengen Pflicht; verbietet ihm bas Moster zu belästigen.  |
| 497                                   | ,,        | ep. 440. Derf. an Bid. & (riedrich) v.                                            |
|                                       |           | Münfter. Er folle in den Streitigfeiten                                           |
|                                       | •         | bes corveyer Ministerialen Maurin mit bem<br>Freien Folker zu Recht entscheiben.  |
| •                                     |           | " O                                                                               |

|     | 1157         |                                                                                              |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 498 | Januar 19.   | ep. 439. Sabrian IV. an B. Der Be-                                                           |
|     |              | hauptung Bieler "es hatte 2B. mit ben Grie-                                                  |
|     |              | chen gegen ihn und bie römische Rirche Pla-                                                  |
|     |              | ne geschmiedet" habe er teinen Glauben ge-<br>schenkt; er solle die Gesinnung Friedrich's 1. |
|     |              | ber römischen Kirche gunftig erhalten und                                                    |
|     |              | Die Rathichlage Jener entfraften, welche ben                                                 |
|     |              | Raifer gegen die Rirche aufzureizen suchten.                                                 |
| 499 | Marz 24-31.  | ep. 423. Friedrich 1. an B. Gibt ein                                                         |
|     |              | glanzendes Zeugniß für feine Tüchtigkeit in Staatsgeschäften; ladet ihn an den hof ein.      |
|     |              | Ueber ben Feldjug gegen bie Mailander. Er                                                    |
|     |              | möge bas Siegel ber Raiferin nach Machen                                                     |
|     |              | bringen Cap. IV., S. IV., Aro. 7.                                                            |
| 500 | Mai 6.       | ep. 424. Friedrich l. an ben englischen                                                      |
|     |              | König Heinrich (ll.). Empfiehlt ihm auf<br>Berwenden W.'s den Abt Gerald v. Solig-           |
|     |              | nac. — l. c. Nro. 8.                                                                         |
| 501 | Nach Aug. 4. | ep. 432. Derf. an B. Dantt für feine                                                         |
|     |              | Dienstreue; er habe ben Feldzug gegen Do-                                                    |
|     |              | len begonnen; was er in Betreff ber griechi-                                                 |
|     |              | fchen Gefandten befchloffen habe; ohne 20.'s Rath wolle er mit ben Griechen Richts un-       |
|     |              | terhandeln. — l. c. Aro. 9.                                                                  |
| 502 | Aug. 22—     | ep. 434. Der f. an B. Berichtet von feinen                                                   |
|     | Sept. 28.    | Giegen über bie Polen; unter welchen Be-                                                     |
|     |              | bingungen er mit bem Bergoge Boleslav Frie-                                                  |
|     |              | ben geschlossen; labet W. megen ber griechi-                                                 |
|     |              | fcen Gefandtichaft an ben hof ein l. c. Rro. 10.                                             |
| 4   | i .          | A 2124. 22.                                                                                  |

### Beilage I.

Berzeichniß ber Mönche Stablo's und Malmeby's. \*)

Nomina fratrum nostrorum Stabulensium, quorum tempore Stabulensis et nova Corbeiensis ecclesia in plena traternitate et una eademque societate magno utriusque studio et pari voluntate convenerunt, eo videlicet tenore, ut in utralibet ecclesia omnia debita orationum quae pro priis fratribus utriusque congregationis debentur, tam vivis quam defunctis fratribus vicissim ab utraque ecclesia Hec autem fraternitas instituta est mepersolvantur. diante venerabili abbate et domino utriusque ecclesie Wibaldo, anno dominice incarnationis M.C. XLVII. Indictione, X. ab constitutione nove Corbeie anno CCCXXIIII. sue autem praelationis apud Stabulaus XVI. apud Corbeiam I. O. Domnus Wicholdus abbas. Robertus, Warnerus, Ratherus, Robertus, Cuono, Engo, Rodulphus, Anselmus, Emmo, Arnulphus, Heribrandus, Warnerus, Gislebertus, Heinricus, Stephanus, Gerardus, Robelingus, Heinricus, Robertus, Erleboldus, Gregorius, Symon, Francho, Johannes, Adelardus, Theodoricus, Walterus. Hillinus, Lambertus, Reinerus, Arnulphus, Bruno, Heremannus, Balduwinus, Widricus, Razo, Warnerus, Bonefacius, Garsilius, Arnulfus, Julianus, Heinricus, Heinricus. Malmundarienses. Anselmus, Albertus, Albricus, Libertus, Godefridus, Bovo, Poppo, Godefridus, Frithericus, Albertus, Johannes, Walcherus, Waltherus, Cono, Gerardus, Balduwinus, Heribrandus, Albertus, Harpero, Adelardus, Warnerus, Heribrandus, Heinricus, Mauricius, Erleboldus, Lambertus, Thidericus.

<sup>\*)</sup> Aus bem Prov.-Archiv zu Munfter; Corv. Arch. Repertor. B. Rr. 6.

## Beilage II.

Berichtigungen zu Erhard's Reg. Hist. Westf. tom. II. 1144-1157.

1644 Der Reichstag zu Corven ift unzweifelhaft am 24. Aug.

Bu Mro.

1145, nicht 1144, gehalten, - Cap. III, §. I. Nro. G. 1657 Die Urk, ift unacht, wie Jaffe, Conrad III, 74, Dro. 15 zeigt. 1674 Statt VI. non. Aug. ift III. non. Aug. ju lesen. -Cap. Ill, S. I., Nro. 14. 1676 Mle Die Mahl B.'s jum Abt erfolgte, befand fich biefer nicht in Stablo, fondern auf einer Synobe gu Luttid. -- l. c. 1678 B. fam erft am 10. December nach Lorid, erhielt am 11. December in Beinheim von Conrad III. Die Investitur, traf alfo nicht auf bem Wege nach Lorich mit bem Ronige gusammen. - 1. c. Mro. 16. 1681 Richt 1148, fondern 1152 murbe B. jum Abt bes Rloftere Bafor gemählt. - l. c. S. IX., Rro. 44. 1687 Conrad III. befand fich am 2. Februar 1147 nicht gu Frantfurt, wie Jaffe, l. c. p. 116, Dro. 39 barthut. - Ferner nahm Conrad nicht erft um biefe Beit, fonbern icon am 27. December 1146, bas Rreug. Jaffe, l. c. p. 113, Nro. 24-26. 1696 b Richt Probft Beinrich, fonbern Probft Reinher v. Eres-

burg wurde von den Mönchen von Corvey an den Papst Eugen Ill. geschickt (ep. 131, p. 311; dieselbe Stelle die auch Erhard für seine Angabe cititt). — Ferner saste nicht der Probst Heinrich, sondern der Mönch Heinrich (von Stabso, indem er schreibt: "cum Corbeiensibus — aderam quasi Corbeiensis una cum ipsis ad domnum papam accessi — czo qui me Corbeiensem modo esse necessitate quam praedixi consitedar — ") das betressende Schreiben an W. ab (ep. 25).

1701 B. spricht in der allegirten Stelle nicht von Kaiser Lothar III, sondern von Lothar I. — I. c. S. III, Nro. 8.

1702 Ift die Urk. acht, so kann sie nicht in's Jahr 1147 gehören, da Conrad sich damals um Mitte October in Nicaa befand. Jaffé, l. c. p. 131, Nro. 31, 33. Bu Nro. | 1710—11 Bergl. p. 239 bie Note au epp. 57, 58.

1712 Der betreffende Brief B.'s (ep. 228) an Papft Eugen lll. ift im April — Mai 1150 geschrieben, worauf am 24. Juni 1150 die Antw. (ep. 253) erfolgte. — Cap. III, S. VI, Nro. 47.

1730 Das betreffende papftliche Schreiben ist am 22. Juni 1150 (Jassé, Reg. Pont. Rom. Nro. 6525) abgefaßt; bie Schlichtung ber Streitigkeiten erfolgte gegen Ende besselben Jahres. Bergl. in der obigen Chronologie ber Briefe B.'s Nro. 261, 273-75.

1733 B. blieb nicht zehn Wochen zu Bamberg, sonbern zehn Wochen im Wefolge bes Königs. — Cup. III, §. VI, Nro. 31. Beral. Rea. W.'s Nro. 131 fil.

1736 Die Urf, ist vom 31. Märs 1149, "quinta feria quae diela erat coena domini." Schalen I. c.

1748 Die bezüglichen Schreiben und Berhandlungen gehören 1749 bem Jahre 1150 an. — Cap. III, §. VII, Nro. 44;

1753 Nro. 40. S. VIII, Nro. 11.

1771 Nach Cap. III, §. IX, Nro. 32 zu verbessern; die bort vorgeschlagene Lesart declina bi mus statt declina vimus wird unterstüßt durch die um eben diese Zeit (l. c. Nro. 44) geschriebene ep. 342, wo es heißt: "usque Stabulaus pervenire non potuimus."

1821 Die Urtf. gehören ind Jahr 1156. — Cap. IV, S. III.
1823 Nro. 12. — B. trat schon im J. 1154 bie Reise nach

1823 | Italien an. Reg. B.'s Nro. 204, 205.

1843 Die Rlage wurde schon im Jahre 1152 geführt. — Cap. IV, S. I, Nro. 20.

1844 Die Entscheidung murbe im Jahre 1152 ju Burgburg gegeben. — l. c. Nro. 23. —

1852 Das Placitum fand mahrscheinlich schon 1156 Statt. — l. e. g. LII, Aro. 17.

## Inhalt.

1.

Einleitung. Quellen.

S. I. Wibald's Familie. S. II. B. Schüler in Stablo und Lüttich; Freunde; Gelehrsamkeit; literarisches Wirken; Character. S. III. Zeitlage. B. Mönch und Lehrer in Vasor; Lehrer und Portarius in Stablo; sein politischer Einfluß Seite

1 - 35

S. I. B. Abt von Stablo; fegensreiches Birken; S. II. B.'s politische Bebeutung unter Kaifer Lothar III.; Abmiral ber kaiferlichen Flotte auf bem zweiten italienischen Feldzuge; Kanzler, Magister- Capellanus und Friedenssürft. S. III. Abt von Monte-Cassino; feine bedrängte Lage; Rückehr nach Deutschland. S. IV. Politischer Einfluß in den ersten Jahren ber Recierung Kanrad's III. etwale königlicher Einen

ren ber Regierung Conrad's III; oftmals foniglicher Gesanbter am papstlichen hofe; Anseben in ber Rirche und im Reiche. S. V. Bielseitiges Wirfen für Stablo; Anlage ber Stabt Longia

36 - 67

### III.

2B. wirb bort jum Abt gemabit. S. I. Rlofter Corpen. Bebenfen gegen bie Annahme ber Babl. Berbandlungen. S. II. B.'s Birten in Corven. - Berbinbung ber beiben Rlofter Remnabe und Bisbed mit Corven. 5. III. 2B. Gefanbter am papftlichen hofe. - B. auf bem Wenbenfreuguge. - Ruftanb Corven's und Stablo's. S. IV. 2B. leitet mabrent bes Rreuggugs Conrab's III. bie Angelegenheiten bes Reichs. -2B. auf bem Concil ju Trier. - Die beil. Silbegarbis. -2B. auf bem Concil ju Rheims. Sein fegensreiches politifches Birten. 2B. beruhigt bas Bergogthum Lothringen. - f. V. B. auf bem Reichstage ju Frantfurt. - Trauriger Buftanb Corvep's. Unruben im Rlofter. 2B.'s tirchlicher Gifer. - Rloflerangelegenheiten. Gin Proges. 2B. fleuert ben Anmagungen ber Ministerialen von Corvey. Geine vielfeitige Thatigfeit. S. VI. Blid auf Stalien; bas Reich ber Rormannen. Einbruch Belf's VI. - B.'s Birfen in Lothringen. - Rudfebr Conrab's III; B. am hofe. Befiegung Belf's VI. B.'s Rathichlage. Regelt firchliche Angelegenheiten. S. VII. Bunb. niß Conrab's III. mit Griechenland. 2B.'s Ginflug. Ronig Roger von Sicilien verbindet fich mit Frankreid. Abt B., Abt

Suger, Abt Bernbard, Abt Peter; Friebenevermittlungeverfuche. Conrad's III. Berbaltnif jum Dabfte; 2B.'s Ginfluß. -B. und Rangler Arnold weigern fich eine Gefanbtichaftereife jum Papfte angutreten; Grunbe ihrer Beigerung. G. VIII. 2B.'s Streitigfeiten mit bem Bifchofe Beinrich v. Minben; wenbet fich an ben Dapft. - Lothringen wieberum von Rebben beunrubigt; B.'s Plan bie Abtemurbe v. Stablo niebergulegen; weshalb er ibn aufgab. 2B. wirb allgemein als Nachfolger bes Erabifchofe Arnold I. von Coln bezeichnet. 6. IX. 2B.'s Thatigfeit in Reichegeschäften; fein Berbaltnig zu Bergog Beinrich bem Lowen; Plane bes Bergogs. - 2B. wirft im Gefolge bes Ronigs für bie Beruhigung Lothringens. Wird als Gefanbter nad Italien gefdidt; gludlicher Erfolg ber Befanbticaft. Tob Conrad's III. - 2B. wirb jum Abt bes Rloftere Bafor gemablt: nimmt bie Burbe nicht an: führt bie Steitiafeiten amifchen Rlofter Bafor und Saftieres zu Enbe. .

68 - 173

Ceite

#### IV.

S. I. Babl Friedrich's I; Character bes Ronigs; fein bolitifches Spftem; fein Rampf mit ber Rirche; Stellung unb Einflug B.'s. - Frevelthat ber Grafen Folcuin und Wibefind v. Smalenberg gegen Rlofter Corven; Friedrich I. ift fur 2B. wirtfam. - Friedrich's I. willtührliches Gingreifen in Rirdenfachen; 2B. wirft vermittelnb gwifden Rirche unb Staat. - Berbaltniß B.'s ju Dapft Angstaffus IV; B.'s Anfeben beim Ronige. G. IV. Relbaug Friedrich's I, nach Stalien. 2B. betreibt Unterhandlungen ju einem Bunbnig mit Griechenland. Dberitalien. Rom; Arnold v. Brescia fest bie Stadt in Aufrubr: beffen Plane. Davit Sabrian IV. - 2B. wicberum Bermittler zwifden Papft und Raifer; fein Berbaltnig zu Sabrian IV. - B. wird als Gefanbter nach Conftantinopel geschickt; Beugniß Friedrich's I; beffen Berhaltniß ju B. S. III. Bebntftreitigfeiten amifchen bem Rlofter Corven und bem Bisthume Denabrud; B.'s Bemühungen fie ju Ende ju führen. B.'s politifche Thatiafeit in feinen letten Lebensiahren; wieberum Gefanbter in Conftantinopel; 2B.'s Tob; Folgen beffelben für Rirche und Reich.

174 - 211

Berichtigungen zu Erhard's Reg. Hist, Westf, tom, II. 291 — 292

# Drudfehler.

| Ceit |      | Beile    | 11   | von   | Unten   | lies  |                |     | 1158.                   |
|------|------|----------|------|-------|---------|-------|----------------|-----|-------------------------|
| "    | 10   | "        | 4    | "     | #       | "     | inflammarem    | "   | inflammarum.            |
| "    | 13   | "        | 8    | "     | "       | "     | lusimus        | "   | lusumus.                |
| "    | 18   | zw. 3.   | 24   | u. 2  | 5 v. U. | ,,    | alis           | "   | talis.                  |
| "    | 28   | Beile    | 4    | von   | Unten   | ,,    | imperii        | ,,  | imperti.                |
| ,,   | 40   | ,,       | 4    | "     | "       | ,,    | antecessoribu  |     | antecessionibus.        |
| "    | "    | "        | 5    | ,,    | ,,      | ,,    | aedificiis     | ,,  | efficiis.               |
| ,,   | 52   | ,,       | 3    | "     | ,,      | ,,    | Nro. 11        | ,,  | Mro. 1d.                |
| "    | 103  | "        | 16   |       | "       | "     | ep. 114        | ,,  | ep. 144.                |
| "    | 124  | , "      | 11   | "     | "       | "     | hac            | "   | hanc.                   |
|      | 126  |          | 5    |       | "       | "     | μεγαλείου      | "   | μεγαείου.               |
| "    |      | "        |      | n     | n       | "     |                | "   |                         |
| "    | 95   | "        | 3    | #     | Oben    | "     | Legat G.       | "   | Cardinal Thomas.        |
| "    | "    | **       | 14   | ,,    | Unten   | ,,    | Legat          |     | Carbinal.               |
| .,   | Nico | t finnft | örei | nde I | Drudfet | ler 1 | wird ber genei | ate | Lefer felbft perbeffern |

, 54

and the same

Special forces







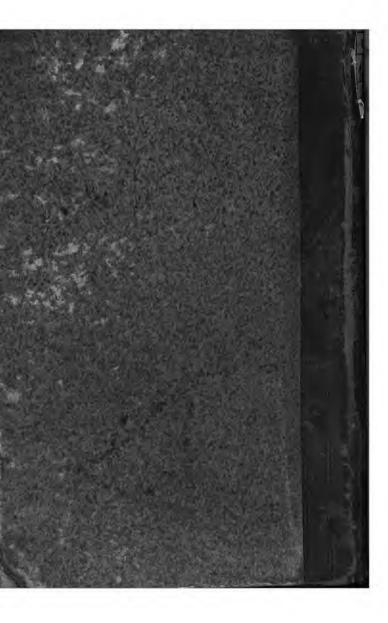











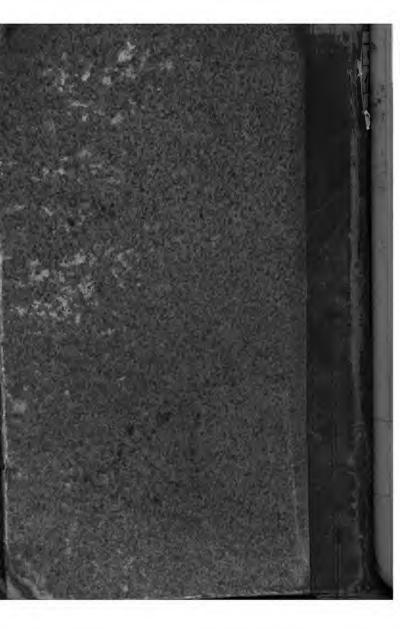